# HÁLFS SAGA OK HÁLFSREKKA

This book belongs to
THE CAMPBELL COLLECTION
purchased with the aid of
The MacDonald-Stewart Foundation
and
The Canada Council



CAMPBELL COLLECTION

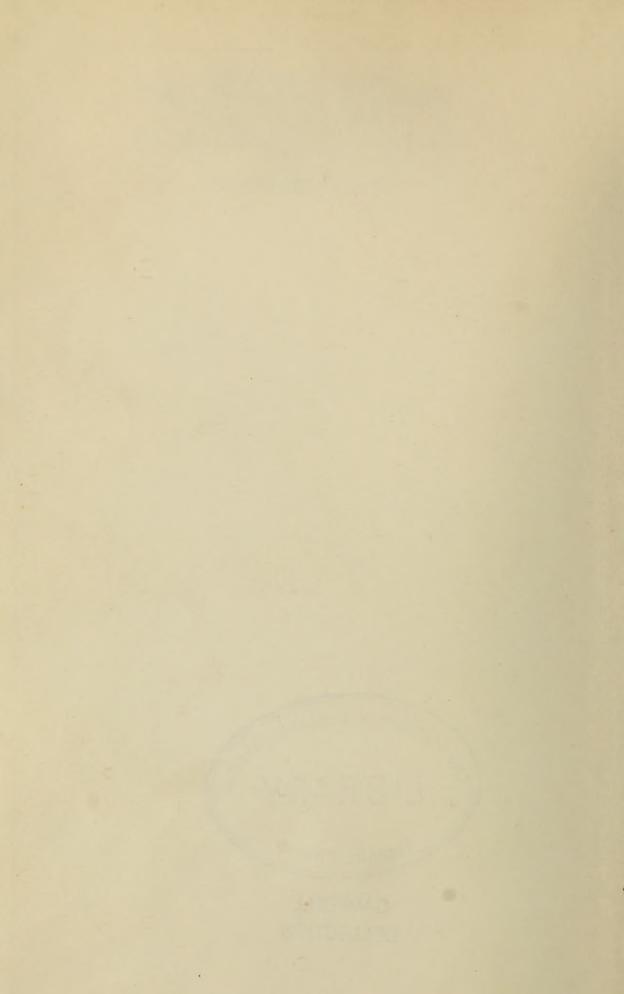

Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Ottawa

## ALTNORDISCHE

## SAGA-BIBLIOTHEK

#### HERAUSGEGEBEN

VON

GUSTAF CEDERSCHIÖLD HUGO GERING UND EUGEN MOGK

HÉFT 14

HÁLFS SAGA OK HÁLFSREKKA

HALLE A. S. VERLAG VON MAX NIEMEYER 1909

## HAALFS SAGA OK HAALF SREKKE

## HÁLFS SAGA OK HÁLFSREKKA

HERAUSGEGEBEN

VON

### A. LE ROY ANDREWS

HALLE A. S.
VERLAG VON MAX NIEMEYER
1909

Meinem verehrten lehrer

## prof. dr. Hugo Gering

in dankbarkeit zugeeignet

mobil candinal manual

prof. dr. Hugo Gering

amply soon Hadward and H

## Inhaltsverzeichnis.

| Einleitung | or.                                                      | Seite |
|------------|----------------------------------------------------------|-------|
| § 1.       | Inhalt, composition und stil der saga                    | 1     |
| § 2.       | Quellen und historischer wert                            | 7     |
| § 3.       | Verfasser und abfassungszeit                             | 44    |
| § 4.       | Geschichte der sage von Hälfr                            | 48    |
| § 5.       | Handschriften                                            | 64    |
| § 6.       | Ausgaben, übersetzungen usw                              | 66    |
| Hålfs sag  | a ok Hålfsrekka.                                         |       |
| cap. 1.    | König Alrekr wirbt um Geirhildr Drifsdóttir. Das bier-   |       |
|            | brauen                                                   | 69    |
| ,, 2.      | Josurs geburt. Der tod seines vaters                     | 72    |
| ,, 3.      | Gunnvalds tod. Josurs rache                              | 75    |
| ,, 4.      | Josurr fällt. Versöhnung zwischen Hjorr Josursson und    |       |
|            | Víkarr                                                   | 75    |
| ,, 5.      | Hjorleifr enn kvennsami und seine frauen. Begegnung      |       |
|            | mit einem bergriesen, den Hjorleifr durch einen speer-   |       |
|            | wurf blendet                                             | 76    |
| ,, 6.      | Hjorleifr heiratet die Hringja Hreiðarsdóttir. Ihr tod . | 80    |
| ,, 7.      | Ein marmennill wird gefangen. Seine weissagungen .       | 82    |
| ,, 8.      | Entführung der beiden frauen Hjorleifs. Æsas verrat.     | 87    |
| ,, 9.      | Hjorleifs söhne und deren stiefvater Asmundr. Hjorolfs   |       |
|            | misslungener wikingerzug                                 | 90    |
| ,, 10.     | Hålfs vorbereitungen zum wikingerzug. Seine kämpen       |       |
|            | und gesetze                                              | 91    |
| ,, 11.     | Asmundr ladet Hälfr mit der hälfte seiner mannschaft     |       |
|            | zu einem gelage ein. Innsteins einwendungen              | 98    |
| ,, 12.     | Asmunds verrat. Die kämpen durch feuer erweckt           | 106   |
| ,, 13.     | Hålfr fällt mit den meisten seiner kämpen. Innsteins     |       |
|            | sterbelied                                               | 110   |
| ,, 14.     | Vier von Halfs kämpen bleiben am leben                   | 112   |
| ,, 15.     | Útsteinn bei könig Eysteinn. Sein kampf mit den söhnen   |       |
|            | des Úlfr                                                 | 113   |
|            |                                                          |       |

#### Inhaltsverzeichnis.

|           |                                                      | Seite |
|-----------|------------------------------------------------------|-------|
| cap. 16.  | Hrókr enn svarti bei könig Haki. Seine werbung um    |       |
|           | Brynhildr Hakadóttir. Der rachezug gegen Ásmundr.    | 119   |
| ,, 17.    | Håmundr und Geirmundr heljarskinn. Der kindertausch. |       |
|           | Das urteil von Bragi skáld                           | 132   |
| Nachtrag  |                                                      | 136   |
| Register. |                                                      |       |
| I.        | Personennamen                                        | 137   |
| II.       | Ortsnamen                                            | 140   |
| III.      | Geschlechts- und völkernamen                         | 141   |
| IV.       | Tiernamen                                            | 141   |

## Einleitung.

#### § 1. Inhalt, composition und stil der saga.

Die ereignisse, die in der Hálfssaga berichtet sind, erstrecken sich über mehrere generationen. Sie sind an sagenhafte königsfamilien der norwegischen landschaften Hordaland und Rogaland angeknüpft und lassen sich in vier hauptgruppen einteilen: 1. die dürftigen berichte über die könige der beiden länder und ihre fehden bis auf den gemeinsamen könig Hjorleifr (c. 1-4); 2. die geschichte von Hjorleifr enn kvennsami und seinen frauen (c. 5-8); 3. die erzählung von Hálfr Hjorleifsson, seinen wikingerzügen und seinem heldentod, von den überlebenden kämpen und wie sie ihn rächten (c. 9-16); 4. der kurze báttr von den beiden brüdern Geirmundr und Hámundr heljarskinn (c. 17). Auch diese nur genealogisch miteinander verbundenen teile sind an und für sich, mit ausnahme von 4, nicht einheitlich. 1 ist kaum mehr als eine mit episoden und anspielungen ärmlich ausstaffierte genealogie; nur die erzählung von Vikars geburt (c. 1) hebt sich einigermaßen hervor. Über den könig Ogvaldr (c. 2) wird uns nicht viel mehr als eine anspielung auf die bekannte sage von Ogvaldsnes (s. u. s. 10) geboten, nebst einer vísa, die auch sonst in anderem zusammenhang erscheint. Die übrigen capitel (3, 4) enthalten nur typische sagazüge und eine aus dem namen abgeleitete lokalsage von Kvenna (Kvinna-) herað nebst einer anspielung auf die auch anderwärts erwähnten sagen 1) von Vatnarr und seinen beiden söhnen Snjallr (al. Scatus) und Hjallr (al. Hjallus, Hjaldr).

Die episoden von 2 dienen zur erklärung des beinamens des helden Hjorleifr enn kvennsami: hier wird ausführlicher

<sup>1)</sup> Vgl. die anm. zu c. 4, 3. Sagabibl. XIV.

von der zwietracht zwischen seinen beiden frauen Æsa und Hildr berichtet (c. 5, 7), von ihrer entführung durch Hreiðarr, von Æsas untreue und strafe (c. 8). Die motivierung zu der entführung gibt die geschichte (c. 6) von einer dritten frau Hjǫrleifs, Hringja, und ihrem unheimlichen tode. Innerhalb dieses rahmens erscheinen noch ein Bjarmalandszug mit der plünderung von grabhügeln, die begegnung mit einem bergriesen und dessen blendung (c. 5) und die geschichte von dem weissagenden marmennill (c. 7). Die lausavísur enthalten in der regel weissagungen; eine jedoch gibt Hjǫrleifs drohworte an den brunnmigi (str. 3), eine andere die priamelhafte belehrung des marmennill, was dem menschen nützlich ist (str. 12).

Der dritte abschnitt zerfällt in drei ganz verschiedene bestandteile: a) die den kern der ganzen saga bildende lebensgeschichte des Hálfr (c. 10-13), der eine schilderung des wikingerzugs des weniger begabten bruders Hjorólfr (c. 9) als einleitung dient. Auf die aufzählung von Hálfs recken und die mitteilung seiner wikingergesetze (c. 10) folgt ein beispiel von der heroischen selbstopferung der mannschaft (c. 11 anfang); im weiteren wird ausführlich von Asmunds verrat. von Halfs letztem kampfe und seinem heldentode erzählt. Einen integrierenden teil dieser erzählung bildet das sogenannte Innsteinslied, dessen erster teil (c. 11) aus wechselreden besteht, der zweite (c. 12, 13) dagegen monolog ist. b) Einer von Hálfs helden. Útsteinn, ist am leben geblieben und hält sich am hofe eines königs Eysteinn in Dänemark auf, wo er mit dessen ratgeber, dem auf seine acht söhne stolzen Ulfr enn raudi, in wortwechsel gerät und schliefslich alle acht tötet. Das wesentliche ist wiederum in poetischer form, in dem sogenannten Útsteinslied (c. 15), überliefert, worin der held seinem hohne ausdruck gibt. c) Hrókr enn svarti, ein anderer krieger des Hálfr, lebt ebenfalls noch als unbekannter gast am hofe des königs Haki in Hakaveldi (= Schonen nach einer angabe der prosa, c. 14 am ende). Brynhildr, der tochter des königs, erzählt er in einem liede (c. 16) von seinem früheren wikingerleben und seinem wunsche, Hálfs tod an Ásmundr zu rächen, und schließt mit einer liebeserklärung. Aus der begleitenden prosa erfahren wir, dass noch andere freier in betracht kamen, die Hrókr übrigens ebenfalls erwähnt: nämlich ein könig,

Sveinn enn sigrsæli, dessen gesuch abgewiesen worden war, und als zweiter der sohn von Hakis jarl Heðinn, Vifill, der die prinzessin unter der bedingung erhalten sollte, daß er das land gegen Sveinn verteidige. Dieser aufgabe war er jedoch wahrscheinlich nicht gewachsen. Nun bekommt Hrókr die königstochter zur frau und unternimmt einen erfolgreichen kriegszug gegen Sveinn. Die beiden könige, Eysteinn und Haki, vereinigen sich darauf mit Útsteinn, Hrókr und Sǫlvi, Hálfs oheim, zu einem gemeinsamen rachezug gegen Ásmundr, der im kampfe fällt, und Hálfs sohn, Hjorr kommt auf den thron von Horðaland. Es folgt eine erwähnung des auch sonst bekannten helden Hrómundr Gripsson, Hróks enkel. Als übergang zu den geschichten von Útsteinn und Hrókr dient c. 14, worin berichtet wird, wie die überlebenden helden vom schlachtfelde entkommen sind.

Der wesentliche inhalt von 4 (c. 17) läst sich auch in der lausavisa erkennen, die dem dichter Bragi dem alten zugeschrieben wird. Die beiden dunkelfarbigen söhne des Hjorr, Geirmundr und Hámundr, werden von ihrer mutter gegen Leifr, den blonden sklavensohn ausgetauscht, geben jedoch so untrügliche proben angestammter tüchtigkeit, dass der tausch rückgängig gemacht wird. Die beiden königssöhne werden dann stammväter bedeutender isländischer geschlechter.

Trotz dieses bunten inhalts darf man die saga immerhin als ein einheitliches ganzes betrachten, indem die lebensgeschichte des königs Halfr nebst dem den unvermeidlichen abschluß enthaltenden bericht über die rächung seines todes den hauptgegenstand der erzählung bildet, während c. 1-8 die vorgeschichte seines geschlechtes erzählen und dieses im letzten capitel (17) bis auf Pórir Hámundarson, den stammvater der Esphælingar hinabgeführt wird, wie schon vorher (in c. 8) die descendenz von Halfs vater Hjorleifr und dessen erster gattin Æsa bis auf Úlfr skjálgi, den stammvater der Reyknesingar, in fortlaufender reihe mitgeteilt wurde. Die abschnitte 1 und 2 sind, was die composition betrifft, gleichartig; sie bestehen aus prosa mit eingestreuten lausavísur zum großen teil prophetischen inhalts (nur str. 1 und 3 werden von menschen gesprochen), 2 enthält nur eine etwas mehr verwickelte handlung. Als grundlage von c. 1-8 wird eine

genealogie anzusetzen sein, an deren namen anekdoten und strophen angeknüpft wurden, so z. b. an Víkarr die bekannte Víkarssage und an Hildr eine entführungsgeschichte nach der art der Hildesage. Was die visur betrifft, so wären diese ohne die begleitende prosa unverständlich, sie enthalten aber auch — wenn man von str. 1 absieht 1) — nichts, was über das in der prosa erzählte hinausgeht, wenn sie auch in der überlieferung etwas zu schaden gekommen sind. In diesem verhältnis dürfen wir den schlüssel zur ursprünglichen composition der Hálfssaga gefunden haben: sie bestand nämlich aus prosa mit einzelnen lausavísur, zum großen teil wol weissagestrophen. Str. 8-10 weichen stillstisch von den anderen strophen ab und haben inhaltlich nichts mit der saga zu tun. sie sind daher wol als interpolation zu betrachten. Str. 7 und 11 sind ziemlich wertlose fragmente und ebenfalls interpoliert.

Über den verhängnisvollen besuch der Hálfskämpen bei Asmundr gibt das Innsteinslied einen zusammenhängenden und so gut wie vollständigen bericht; es wären nur ein paar prosasätze am anfang sowie nach str. 28 und 33 zu erwarten. Nicht nur ist die prosa zum teil überflüssig, sondern sie bereitet oft, namentlich in c. 12 geradezu schwierigkeiten, wenn man versucht, sie mit dem liede in einklang zu bringen. Heusler und Ranisch, die hauptsächlich das lied im auge haben, haben daher in der prosa mehrfach verkürzungen und versetzungen vorgenommen, um einen verständlichen zusammenhang zu gewinnen<sup>2</sup>). Ihre annahme, dass zweierlei überlieferung in betracht kommt 3), hat ohne zweifel das richtige getroffen. Vom standpunkte der saga betrachtet ist aber das lied gänzlich überflüssig. Im texte habe ich daher nebst dem liede auch diejenigen prosasätze, die mit diesem zugleich eingeschoben sind, in eckige klammern eingeschlossen. Die übrige prosa gibt, freilich in sehr kurzen zügen, die erforderliche auskunft

<sup>1)</sup> Diese spielt auf den in der prosa nicht erzählten tod des Víkarr an, ist aber kaum nachträglich aus einer Víkarssaga entlehnt, da sie von dem märchenhaften bericht der Hs. über Víkars geburt nicht getrennt werden kann.

<sup>2)</sup> Eddica minora, s. 33-37.

<sup>3)</sup> Ebd. s. XXVII.

und bildet den natürlichen übergang zu den folgenden capiteln. Das lied hat also ohne zweifel außerhalb der saga eine selbständige existenz geführt, wie allgemein anerkannt ist. Die prosa aber kann unmöglich aus dem liede entstanden sein: dieses hat im gegenteil aller wahrscheinlichkeit nach die aussagen der beiden ungenannten kämpen benutzt, denn die hending gehört sonst nicht zur technik des Innsteinsliedes. Auffallend ist, dass die betreffende strophe die einzige ist, die "eigenartig poetisch anmutet".1) Dass in den äusserungen der beiden kämpen reste eines älteren sonst verloren gegangenen gedichtes

bewahrt sind, ist nicht ausgeschlossen.

In der episode von Útsteinn und den Úlfssöhnen weißs die prosa nichts zu erzählen, was die strophen nicht schon enthalten. Nicht nur das, das gedicht erwähnt auch einen kampf bei Andsnes (? str. 44), von dem die saga sonst nichts weiß. Dieses gedicht dürfte also gegenüber der überlieferten saga eine selbständige stellung behaupten. Dies wird ganz deutlich, wenn wir die beschaffenheit des liedes näher betrachten. Heusler und Ranisch geben ihm in ihrer sammlung einen platz hinter dem mannjafnaðr der Orvar-Odds saga, da "eine art männervergleich darin vorkommt", sie charakterisieren es ferner als eine lausavísurgruppe<sup>2</sup>). Dafs es kein eigentlicher männervergleich ist, ist offenbar richtig; es ist allzu einseitig. Die kümmerlichen repliken von Ulfr mit dem inhaltslosen traum, der wiederholung von æfri verða und dem verzeichnis der söhne verraten sich als spätes machwerk; die strophe von Eysteinn (48) ist selbstverständlich keine replik, und die folgende strophe von Útsteinn ist verständlicher unter der voraussetzung, dass der könig nichts erwidert hat. Es kommt noch str. 46 in betracht, die offenbar als gegenstück zu str. 40 gedichtet worden ist und keineswegs dem grimmen trotz des Utsteinn entspricht, und str. 38, die inhaltlich hinter str. 44 gehört. Wenn wir die bedenken erregenden strophen als spätere einschiebsel ausscheiden, erhalten wir in der reihenfolge str. 39, 41, 43, 44, 38, 45, 47, 49, 50 ein zwar kurzes, aber vollständiges und einheitliches gedicht, das hohnlied eines

<sup>1)</sup> Eddica minora, s. XXIX.

<sup>2)</sup> Ebd. 71-73, LXV.

grimmen kriegers. Nur hinter str. 45 bleibt der kampf und der tod der Úlfssöhne kurz in prosa zu berichten, wie es in der saga geschieht.

Auch das Hrókslied ist unabhängig von der erhaltenen saga entstanden. Das ergibt sich aus widersprüchen mit dem berichte der saga: nach str. 69 z. b. kommen die kämpen des königs (bis auf Hrókr enn svarti selbst!) im feuer um, was weder dem Innsteinsliede noch der prosa von c. 12, 13 entspricht. Auch im heldenverzeichnis und den wikingergesetzen stimmt das lied nicht genau mit c. 10 überein 1), wenn das lied auch nichts wesentlich neues hinzubringt und die wiederholung des inhalts von c. 10 für die sehr kurz gefalste saga durchaus überflüssig ist. Es genügt hier zu erwähnen, daßs vermutlich das Hrókslied und c. 10 auf eine gemeinsame quelle, wol eine ältere Hálfssaga zurückzuführen sind, die c. 10 im ganzen näher steht 2).

Mit den abschnitten 1 und 2 ist der Geirmundarpattr zu vergleichen. Er besteht ebenfalls aus prosa mit einer lausavisa, worin die namen und die handlung der prosa zum großen teil mitgeilt oder angedeutet sind. Doch gehört die strophe untrennbar zum pattr und hätte keine bedeutung außerhalb dieses rahmens. Der pattr steht nur in genealogischer beziehung zu den übrigen teilen der saga; diese beziehung wäre jedoch nicht aus der strophe allein zu erschließen.

Um die gewonnenen resultate kurz zusammenzufassen, so sind zwei fassungen der Hálfssaga auseinander zu halten 3), von denen die ursprüngliche (Hs. A) aus prosa mit eingestreuten lausavísur bestand. In anschluß an diese saga sind lieder gedichtet worden. Der kompilator von Hs. B ist ziemlich gewissenhaft an die arbeit gegangen, indem er versucht hat möglichst viel zu retten. Die drei lieder hat er mitgenommen; davon war das Útsteinslied das älteste und schon interpoliert, die anderen beiden noch jung und verhältnismäßig unbeschädigt.

<sup>1)</sup> Vgl. die anm. zu c. 10.

<sup>2)</sup> Vgl. die ausführungen in § 2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Um missverständnis zu vermeiden bezeichne ich im folgenden die ursprüngliche isländische Hálfssaga als Hs. A, die erhaltene saga als Hs. B, während die ältere norwegische tradition sich als sage bezeichnen läst.

#### § 2. Quellen und historischer wert.

Dass für die saga ältere quellen benutzt sind, darf als sicher gelten. Von schriftlichen quellen kann aber kaum die rede sein. Die einzigen teile, die überhaupt sonst noch überliefert sind, sind str. 2 und der Geirmundarbattr. und gerade in diesen fällen zeigt ein vergleich, dass von einer gemeinsamen schriftlichen unterlage nicht die rede sein kann. jedesfalls dass der Hs. hier schwerlich eine schriftliche quelle zu grunde lag. Ebensowenig dürften auch die genealogien, die der verfasser der saga ohne zweifel gekannt hat, bereits schriftlich fixiert gewesen sein. Glücklicherweise gestatten die in der Flatevjarbók erhaltenen geschlechtsregister einen vergleich. In der bekannten schrift "Hversu Nóregr bygðiz" (Flat. I, 21 ff.), welche die nachkommen des Fornjótr aufzählt, erscheinen die folgenden namen aus der Hálfssaga: Josurr (al. Jofurr), Hjorr konungr, Hjorleifr enn kvennsami, Ogvaldr konungr, Hogni í Njarðey, Solvi víkingr, Hildr en mjóva, Hálfr berserkr (Innsteinn und Utsteinn lassen wir vorläufig außer betracht). Sämtliche stammen von Garðr agði, einem der drei söhne des Norr, her, und zwar von drei söhnen des Garðr: von Horor, eponymus und könig von Horoaland, die erste gruppe, Josurr-Hjorr-Hjorleifr; von Rugálfr, könig von Rogaland, im zweiten gliede Ogvaldr; von Grjótgarðr, könig von Nordmæri, die anderen. In zusammenhang mit dieser letzten gruppe wird noch erwähnt, dass Hildr en mjóva mit Hjorleifr verheiratet und Hálfr deren sohn war. Von den personen der Hs. finden wir hier also acht wieder, es ist aber klar, daß das verzeichnis nicht aus der saga in ihrer uns vorliegenden form geschöpft hat. Dass die saga dieses verzeichnis benutzt hat, ist gleichfalls undenkbar. Sie macht den Josurr zu einem sohne des Ogvaldr, der nach der genealogie der Flat. um ein menschenalter jünger ist als jener (die genealogie begeht ihrerseits den fehler, die Hildr um zwei menschenalter jünger zu machen als ihren mann). Die anderen in den königlichen linien der saga erwähnten persönlichkeiten kommen in der genealogie gar nicht vor, obgleich diese sowol die könige von Horðaland wie die von Rogaland nennen will. Ogvaldr ist könig von Rogaland, darin stimmen beide quellen überein;

selbstverständlich, denn Ogvaldsnes lag in Rogaland. Bei Josurr gehen beide auseinander: nach dem register herrscht er über Horðaland, nach der saga über Rogaland (aber auch sie läfst ihn in Horðaland aufwachsen). Ahnliches gilt für seinen sohn Hiorr. Mit Hiorleifr versucht die saga die verhältnisse wieder in ordnung zu bringen. Er tritt als könig von Hordaland auf, hinzugefügt ist aber, daß er noch außerdem über Rogaland herrschte: im folgenden ist nicht mehr von Rogaland die rede. sondern nur noch von Horðaland. Dafs die saga Josurr zum könig von Rogaland machte, hängt möglicherweise damit zusammen, dass sie versuchte, ihn auf Josurheidr zu lokalisieren, die freilich in Thelemarken liegt, aber nahe der grenze von Ryfylke, vielleicht innerhalb der grenzen des damaligen Rogaland 1). Zu Hjors lokalisierung mag noch der Hjorsfjoror (jetzt Hjösefjord in Ryfylke), dazu der gehöftsname Hjorsheimr<sup>2</sup>), beigetragen haben. Ogvaldr pflegt in anderen quellen 3) genealogisch isoliert zu stehen; auch das geschlechtsregister erwähnt keine kinder von ihm und hat ihm wol den vater und großvater, Rognvaldr und Rugálfr angedichtet, weil die namen an Rogaland und Rygir anklingen. Das ist um so wahrscheinlicher, da es gerade das hauptmotiv dieses genealogischen abschnittes ist, zu erklären, wie die verschiedenen teile von Norwegen ihre königsgeschlechter bekommen haben, und da die verschiedenen linien, soweit wie möglich, von solchen eponymischen namen ausgehen. Er ist also könig von Rogaland kraft der sage von Ogvaldsnes und hat sonst keine stelle in dem vorauszusetzenden geschlechtsregister. Es bleibt übrig eine reihe: Josurr - Hjorr - Hjorleifr enn kvennsami - Hálfr, könige von Horðaland, ferner Hjorleifs frau, Hildr en mjóva, ihr bruder, Solvi víkingr und ihr vater, Hogni í Njardey. Das verzeichnis kennt keine söhne von Hálfr, wir dürfen also den zweiten Hjorr vorläufig außer betracht lassen.

Die saga kennt noch eine zweite reihe von königen, die mehrfach mit Ogvaldr, Josurr und Hjorr in berührung kommen, nämlich Alrekr—Víkarr—Vatnarr—Snjallr und Hjallr, könige von Horðaland. Diese reihe findet sich in den auf "Hversu

<sup>1)</sup> Vgl. Munch, Det norske folks hist. I, 1, 299.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Munch, Hist.-geograf. beskrivelse 123, 128.

<sup>3)</sup> Vgl. die anm. zu c. 2.

Nóregr bygðiz" folgenden "Ættartolur" der Flat. wieder. Hier ist das motiv zunächst ein anderes, nämlich den Haraldr hárfagri mit möglichst vielen vorfahren zu versehen. Ein hauptteil dieser genealogien geht auf einen dunklen Raumi zurück; am beguemsten können wir dessen enkel Hálfdan gamli als stammyater betrachten. Der eine von seinen 18 söhnen, Skelfir, soll könig in Vors gewesen sein. Von seinen nachkommen. den Skilfingar, führen mehrere die namen Alrekr (bezw. Alfrekr) und Eirekr, was an die beiden brüder der Ynglingasaga erinnert 1). Das motiv zur verwendung dieser namen lag darin, daß Skilfingar eine bezeichnung des schwedischen königsgeschlechts war 2) (nach Yngl. und Gautrekssaga s. 31 hiefs die mutter von Alrekr und Eirekr Skjálf). Der oben aufgeführten genealogie der Hálfssaga entspricht in den Ættartolur die reihe: (Eirekr enn málspaki) - Alrekr enn frækni -Víkarr - Vatnarr - Ímaldr und Eirekr, dessen tochter, Gyða, Harald Schönhaars frau gewesen sein soll. Dass die saga bier die quelle der Ættartolur war, ist leicht zu erkennen, denn Imaldr beruht ohne zweifel auf einem schreibfehler und muß die namen der beiden brüder vertreten 3). Eine dritte genealogie bietet uns die Gautrekssaga, eine hauptquelle für die Víkarssage. Saxo wufste nur, dafs Víkarr ein norwegischer könig war. Nach der Gautrekssaga hiefs sein vater Haraldr enn egðski. Diese angabe, die auf dem älteren in die Gautrekssaga interpolierten Víkarsbálkr beruht, wird durch Björn Jónssons anhang zur Landnáma bestätigt, während die angaben der Gautrekssaga über Víkars söhne keinen sagengeschichtlichen wert haben 4). Dass bei Björn Jónsson, wie Ranisch

<sup>1)</sup> Heimskringla, ed. F. Jónsson I, 36 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. Beowulf 2381 u. ö. (Scylfingas, Scilfingas) und A. Kock in Sv. hist. tidskr., 1895, s. 169.

<sup>3)</sup> Vgl. Munch, Nfh. I, 1, 298, anm. 3, Bugge, Norr. skr., s. 6 note. Eirekr enn målspaki gehört kaum in diesen zusammenhang und der name Alrekr gab die veranlassung, diese reihe von namen folgen zu lassen. Überdies enthält derselbe abschnitt auch noch den stammbaum der brüder Innsteinn und Útsteinn und der beiden Hrókr in übereinstimmung mit der saga. Gyða und ihr vater, Eirekr, sind sonst aus der saga von Haraldr hårfagri (Hkr. I, 101, 122 f.) bekannt.

<sup>4)</sup> Vgl. hierzu die auseinandersetzungen von Ranisch, Gautrekssaga s. LXXXIII ff.

meint, "der stammbaum Víkars einen älteren sagenstand zeigt", ist nicht ausgeschlossen. Dabei bleibt aber noch unerklärt, aus welchem grunde der verfasser der Hs. könige von Agðir zu königen von Horðaland und nachkommen eines eponymischen Alrekr gemacht hätte. Wahrscheinlicher wäre, daß die Hs. in diesem punkte auf einer sonst nicht mehr nachzuweisenden quelle beruht.

Uber die geschichte Víkars bietet übrigens die Hs. recht wenig. Dass der verfasser das wesentliche der sage, nämlich Víkars tod kannte, ist zur genüge durch str. 1 bezeugt: da er es nicht erzählt, setzt er die kenntnis bei dem leser voraus. Wie weit sein wissen ins einzelne reichte, ist nicht so klar: Saxo gibt auch keine namen mit ausnahme von Starkaör, und soviel von der sage, wie von Saxo erzählt ist, mag er wol gewußt haben. Aber auch in diesem falle könnten wir die erwähnung des Starkadr erwarten. Es spricht also nichts dafür, dass in der erzählung von Víkars geburt ein teil der ursprünglichen Víkarssage gerettet ist. Die wirkliche Víkarssage wurzelt tief im religiösen kult des nordischen heidentums, während die geschichte über seine geburt auf bekannten märchenzügen aufgebaut ist. Über übereinstimmungen zwischen den in c. 4, 5 geschilderten begebenheiten und denjenigen der Gautrekssaga verweise ich nur auf Ranisch 1), ohne ihnen irgend welche bedeutung beizulegen.

Das wesentliche in der lokalsage von Qgvaldsnes ist, wie die übereinstimmung zwischen verschiedenen versionen der Óláfs saga Tryggvasonar und der gegenwärtigen volkssage beweist 2), das verhältnis zwischen könig und kuh. Dieser zug ist aber in der Hálfssaga nicht erhalten. Der abweichende name von Qgvalds gegner wird also kaum auf alter tradition beruhen. Nach den ausführungen von Heusler und Ranisch 3) wäre der name durch mißsverständnis der strophe in die prosa gelangt. Die abweichungen der strophe von derjenigen der Ragnarssaga sind aber durch annahme von verderbnissen der handschriftlichen überlieferung nicht befriedigend zu erklären.

<sup>1)</sup> Gautrekssaga s. XCV f.

<sup>2)</sup> Vgl. die anm. zu c. 2.

<sup>3)</sup> Edd. min. LXXXI f.

In dieser hat die strophe eine verderbte und schwer erklärliche stelle und die beziehungen zu den beiden folgenden strophen sind dunkel 1). Beide quellen überliefern den namen mit l. Hæklingr, Heklingr, während der name des seekönigs Hækingr stets ohne l geschrieben wird; ein nebeneinander von bildungen auf -ingr und -lingr ist auch sonst nirgends bezeugt. Wenn ein missverständnis vorhanden ist, kann es ebensogut auf der seite des verfassers (bezw. bearbeiters, interpolators) der Ragnarssaga gewesen sein. Als gewährsmann für die strophe ist der bekannte landnámamaðr Finnr enn auðgi angegeben. Wie dieser in die saga gekommen sein mag, ist rätselhaft. Er steht in keiner genealogischen beziehung zu den personen der saga, es haftet nirgends etwas sagenhaftes an seiner person. Die vermutung wäre gewagt, daß er irgendwie in näherem verhältnis zu der überlieferung des sagastoffes steht, und doch wäre dies das einzige motiv, das seine einführung erklären könnte, wenn wir nicht glauben wollen, daß seine norwegische heimat (Stavanger) die fiktion veranlasst hat. Auch in diesem falle wäre eine kenntnis von familientraditionen über Finnr sowol auf seiten des verfassers (bezw. interpolators?) wie der zuhörer vorauszusetzen.

Die geschichte von dem brunnmigi (c. 5, 6 ff.), die lediglich dazu dient, den rahmen zu einer prophezeiung zu liefern, ist als ein ausläufer der Polyphemsage<sup>2</sup>) zu betrachten, von der in der altnordischen literatur noch mehrere andere versionen nachzuweisen sind<sup>3</sup>). Was in der Hs. berichtet wird, ist jedoch zu dürftig, um die erzählung mit sieherheit einer bestimmten gruppe zuzuweisen; am nächsten steht die episode der Orvar-Odds saga, da in beiden der kannibalismus des trolls vergessen ist und in beiden die blendung durch ein geschofs (in der Hs. durch einen wurfspieß, in der Orv. durch pfeile) bewirkt wird.

<sup>1)</sup> Vgl. Edd. min LXXXII und Volsunga saga ok Ragnars saga, ed. M. Olsen, s. 222.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Darüber vgl. Wilh. Grimm, Phil.-hist. abh. d. kgl. akad. d. wiss. zu Berlin, 1858, s. 1 ff. [Kl. schr. IV, 428—462], Kr. Nyrop, Nord. tidsk. f. filol., ny række V, 216 ff., R. Köhler, Kl. schr. I, 181 f. und die in Zeitschrift d. vereins f. volksk., 1905, s. 460 verzeichnete literatur.

<sup>3)</sup> Hrólfs saga Gautrekssonar, Egils saga ok Asmundar, Orvar-Odds saga, Maríu saga.

Dass die waffe vorher glühend gemacht wird, hat die Hs. mit zwei versionen (Hrólfssaga und Maríusaga) gemein, mit allen, dass der ort der handlung eine insel ist. Die strophen sind eigentümlich für die Hs.: die erste bietet eine parallele zu der visa der Ketilssaga (Fas. II, 125) durch die dort das troll verscheucht wird, ohne dass die anwendung von waffen erforderlich ist; die zweite gehört zum weissagungsprogramm der Hálfssaga.

Die in c. 6 erzählte episode wird in c. 7, str. 6 vorausgesetzt, wenn die dritte frau des Hjorleifr auch sonst nirgends genannt wird. Die episode dient sowol als motivierung für c. 8 wie auch als rahmen für die weissagung in str. 5. Die rahmenerzählung beruht, wie in den übrigen fällen, wol auf einer quelle volkstümlicher art, bis jetzt ist es aber nicht gelungen, diese quelle nachzuweisen. Die episode enthält ja zwei züge, die in der späteren nordischen volksliteratur nicht selten bezeugt sind: nämlich, dass ein unhold windstille verursacht und ihm geopfert wird, und dass eine person oder ein gegenstand auf dem wasser mit unheimlicher geschwindigkeit gegen strom oder wind fortgetrieben wird, indem übernatürliche mächte oder zauberkundige menschen ihre hand im spiel haben. Der letzte zug findet sich schon mehrmals in der altnordischen sagaliteratur, der erste ist jedenfalls ebenso alt und ist nur ein gegenstück zu dem mehr bekannten motive, dass ein sturm von einem unhold oder übernatürlichen wesen überhaupt verursacht wird 1). Der unhold trägt nach dem programm der saga eine weissagungsstrophe vor. Darin werden vier begebenheiten vorausgesagt, von denen die erste zu derselben episode gehört, die anderen zu c. 8. Die übereinstimmung mit diesem capitel ist vollkommen.

Die episode von dem marmennill (c. 7) bildet keinen unentbehrlichen teil der geschichte von Hjerleifr. Æsas haß ist durch ihre eifersucht genügend motiviert, auch der treue hund in c. 8 brauchte nicht früher erwähnt zu werden; treue hunde kommen ja auch sonst in der altnordischen sagaliteratur vor und Hjerleifr mußte doch auf irgend eine weise geweckt werden. Die ganze episode hat wiederum nur den zweck, als rahmen-

<sup>1)</sup> Vgl, anm. za c. 11. 1.

erzählung für eine prophezeiung zu dienen. Wie ein vergleich mit den beiden neuisländischen fassungen des märchens (Jón Árnason I. 132 ff.) zeigt, ist das wesentliche erhalten. Der erzähler hatte die zweite getreue frau zur verfügung, deswegen musste seine erzählung sich etwas anders gestalten; sonst ist die übereinstimmung ziemlich genau. Schon daraus geht hervor. das das neuisländische märchen nicht auf der Hálfssaga beruht: der verfasser der saga hat vielmehr eine volkstümliche erzählung benutzt, um die weissagung einzuleiten. Spuren von dem volksglauben, dass der marmennill prophezeit und rat gibt, sind sonst in der Landnáma, im färöischen und in norwegischen fischermärchen bewahrt 1): das motiv von dem treuen hunde kommt sonst nur in den beiden neuisländischen überlieferungen vor. Die hauptzüge des märchens findet Moltke Moe<sup>2</sup>) in verschiedenen literaturen der gegenwart, des mittelalters und altertums wieder, wo die eigenschaften des marmennill einem satyr, einem wilden, dem semitischen Aschmedai und dem keltischen Merlin zugeschrieben werden. Gottfried von Monmouths "Historia Britonum" wurde in den sogenannten "Bretasogur" ins altnordische übertragen, wo der betreffende bericht über Merlin sich findet 3). Davon ist die Hs. unabhängig: das gemeinsame ist das lachen des Merlin (bezw. marmennill) und die gabe der weissagung. In der lateinisch abgefalsten "Vita Merlini"4) spielt dagegen eine ungetreue königin eine rolle. Die übereinstimmung ist freilich sonst keineswegs so genau, dass man an einen unmittelbaren zusammenhang denken dürfte: dieser gemeinsame zug ist aber wichtig, weil er in den sonstigen von Moe untersuchten formen fehlt. Deswegen und wegen der immerhin beschränkten verbreitung des märchens vermutet Moe, dass es erst durch keltische vermittelung dem Norden bekannt geworden ist. Die frage "hvat er manni bezt" findet sich überraschender weise nur in dem verwandten griechischen mythus von könig Midas und Seilinos 5) wieder, wo die antwort

<sup>1)</sup> Vgl. die anm. zu c. 7.

<sup>2)</sup> Vgl. Norges land og folk XX (= Finnmarkens amt), 2, s. 614 ff.

<sup>3)</sup> Hauksbók, ed. F. Jónsson, s. 283-285.

<sup>4)</sup> Ed. Michel et Wright, Paris 1837, s. 283-285.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Vgl. Moe a. a. o.

selbstverständlich anders lautet. Aus dem erörterten wird klar, erstens daß die unmittelbare quelle des verfassers dieser episode die volksüberlieferung war, zweitens daß sowol str. 12 wie str. 6 der episode angehören. Str. 6 gehört übrigens zu derselben kategorie wie 1, 4, 5, sie enthält eine weissagung, die aus den gegebenen verhältnissen erklärlich und durch namen mit der beigegebenen prosa verbunden ist und nachher in erfüllung geht.

Dies gilt jedoch nicht für str. 8-10; sie passen absolut nicht in ihre umgebung, sie entsprechen nicht dem sonstigen verfahren des sagaverfassers, sie zeigen eine andere verstechnik mit zum teil straffer gefüllten versen, mit mehrfacher hending, mit einzelnen einfachen kenningar. Mit der interpolation dieser strophen hängen str. 7, 11 zusammen: 7 ist nur zusammengeflickt (v. 4 aus str. 12, v. 2 vermutlich aus der interpolierten str. 8) und str. 11 ist ebenfalls verdächtig (v. 1, 2 sind prosaisch, v. 3, 4 mögen aus irgend einer strophe mit hending entlehnt sein: daß sie ein bruchstück einer vierten zu str. 8-13 gehörenden strophe sind, wäre denkbar). Derjenige, der die offenbar älteren str. 8-10 in die saga hineingeschoben hat, dürfte diese beiden fragmente zusammengeflickt haben. Der grund zur interpolation liegt wol in dem namen Hedinn und in hildr, das als Hildr aufgefalst wurde (in der änderung von hegna zu Hogna und im versuch in af letta eine bezeichnung von "frau" oder "geliebte" zu finden ist Bugge auf demselben wege einen schritt weiter gegangen), sowie in der erwähnung von Dänemark und namentlich darin, dass von einer künftigen schlacht die rede ist. Aber auf die nachfolgenden ereignisse lassen sich die strophen nicht beziehen, denn Hreiðars raubzug, die flucht von Hjorleifr und die tötung von Heri mit solchen ausdrücken zu schildern wäre einfach lächerlich gewesen; überdies sind die angeredeten Hálogaländer; die bezeichnung Svarðar dóttir ist im zusammenhange unerklärbar; Heðins af letta bedeutet nicht Hedins frau, und selbst wenn dies der fall wäre, kann der ausdruck nur als eine kenning für schlacht aufgefasst werden, wie dies gewöhnlich auch geschehen ist; die angeredeten sind wahrscheinlich auf irgend einer fahrt begriffen (á ferli), doch kann man das im notfall auch mit Bugge auf Hildr beziehen. In der schilderung der frau, von der in

str. 8-10 die rede ist, findet sich nichts, was sie als eine eigentliche walkure bezeichnet; sie scheint vielmehr eine skjaldmær zu sein, eines der menschlichen schildmädchen, wie sie so oft bei Saxo und sonst in der nordischen literatur auftreten 1). Wenn ihre identität irgendwie näher festzustellen ist, liegt sie wol in dem zweifelhaften Svarðar dóttir verborgen. Dafs hier eine kenning vorliegt, ist möglich, aber eine befriedigende erklärung ist bis jetzt nicht gefunden. Als appellativum läßt sich svarðar schwerlich erklären; ein eigenname ist wahrscheinlich darin zu suchen und dieser kann der wirkliche name des vaters (oder der mutter?) des mädchens sein. Ein name Svarðr. Svorðr. Svorð ist aber sonst aus altisländischen quellen nicht bekannt. Die auflösung svarðar aus dem handschriftlichen sur darf freilich nicht als absolut sicher gelten, ist aber doch wol die natürlichste. Dass eine vielleicht nicht gut überlieferte form des vielgestaltigen namens Sigvarðr, Sigurðr vorliegt, scheint mir höchst wahrscheinlich. Die gewöhnliche altdänische form Syvard, Sivard sieht auch sehr ähnlich aus; man braucht nur den verlust des y (i) vorauszusetzen, was im laufe der überlieferung leicht hätte geschehen können. O. Nielsen (Olddanske personnavne, s. 83) belegt zweisilbige formen ohne q schon im 11. jahrhundert: Siwart, Siwerd, Sivord. Das vorauszusetzende Sigvarðr läfst sich als nebenform auf Island nachweisen, ebenso in Norwegen, besonders im östlichen 2).

Die weitere synkope zu Svarðr, Sward ist, beiläufig bemerkt, ebenfalls bezeugt: ich mache nur aufmerksam auf die in einer handschrift des 15. jahrhunderts bewahrten "Historia Norvegiae" und "Catalogus regum Norvegiae"<sup>3</sup>) und auf norwegische gehöftsnamen wie Suardzrud<sup>4</sup>) und Suardzstad<sup>5</sup>).

<sup>1)</sup> Über den unterschied zwischen den beiden wesen vgl. die abhandlung von Golther, Abh. d. kgl. bayr. akad. I. kl., bd. XVIII, abt. 2 (1888), s. 401 ff.

<sup>2)</sup> Vgl. I. Aasen, Norsk navnebog, s. 34.

<sup>3)</sup> G. Storm, Monumenta historica Norvegiae, s. 104, 109, 184.

<sup>4)</sup> Dipl. Norv. XXI, s. 181 f. (1459).

 <sup>5)</sup> Biskop Eysteins jordebog, s. 175 (um 1400 verfast); vgl. übrigens
 O. Rygh, Norske gaardnavne I, 100 f.

Diese wol mittelnorwegischen namenformen, deren erklärung uns nicht weiter angeht, haben freilich der altnordischen saga gegenüber wenig bedeutung; es ist jedoch zu beachten, daß ihre handschriftliche überlieferung ebenso alt wie diejenige der Hs. ist. Nun erzählt Saxo (335 ff.) eine ausführliche geschichte von einem schildmädchen Alvilda (= Alfhildr), der tochter eines gautischen königs Syvardus, die allerlei raubzüge mit großem erfolg unternahm und erst an der finnmärkischen küste (oder an der küste von Finland? Finnia) von ihrem nach längerer zeit ihr nachspürenden freier Alf aufgefunden und besiegt wurde. Die verhältnisse sind dem, was unsere drei strophen berichten, merkwürdig ähnlich. Dass das mädchen aus Dänemark kommt, braucht nicht so aufgefalst zu werden. als ob sie da zu hause gewesen wäre: sie hatte Dänemark heimgesucht (denn sie war ja bereits mit blut bespritzt, of drifin dreyra) und von dort wandte sie sich nach dem Norden. Aber auch wenn sie als Dänin bezeichnet sein sollte, hätte diese differenz keine große bedeutung: man denke nur an verschiedene versionen der Hilde-, der Hagbardssage u. s. w. Diese geschichte ist nur bei Saxo überliefert. Seine quelle war nach Olrik 1) dänisch; dass die sage eine größere verbreitung im Norden hatte, ist jedoch dadurch nicht ausgeschlossen. Wie dem auch sei, ist die möglichkeit zu erwägen, dass ein isländischer skalde am dänischen hofe die betreffende sage kennen gelernt und ein gedicht darüber verfalst hätte, worauf auch die dänische namenform S(i)varðr hinzudeuten scheint. Dass die drei strophen poetisch höher stehen als die übrigen gedichte der Hs., ist anerkannt, so namentlich von Heusler und Ranisch 2), die allerdings ihr lob auf sämtliche strophen der Hjorleifsgeschichte ausdehnen. Daß sie vom interpolator verfasst sind, ist deswegen, wie auch ihres abweichenden inhalts wegen, ausgeschlossen 3).

<sup>1)</sup> Sakses oldhistorie II, 231 ff.

<sup>2)</sup> Edd. min. s. LXXX.

<sup>3)</sup> Ihren verfasser nachzuweisen dürfte aussichtslos erscheinen, doch habe ich die nachfolgenden erwägungen nicht zurückhalten wollen. Mehrere skalden verwenden den namen *Hedinn* in ihren kenningar, kein anderer aber in solchem maße wie der verfasser der Vellekla: in den 23<sup>1</sup>/<sub>2</sub> strophen, welche Wisén (Carm. norræna, s. 26—29) gibt, erscheinen

C. 8 bildet also den kern der Hjorleifsgeschichte; alles übrige ist nur eine art vorbereitung dazu, die hauptzüge davon sind schon in weissagungen angedeutet und die spannung dadurch erhöht. Der inhalt ist aber keine alte heldensage, sondern eine wanderfabel, wie etwa die rahmengeschichten zu den verschiedenen prophezeiungen. Wir haben es, wie bereits Bugge gesehen hat 1), mit der sehr verbreiteten erzählung von der ungetreuen frau zu tun, die in der polnischen tradition an die germanische Walthersage angeknüpft ist. Mit der eigentlichen Walthersage hat die episode der Hs. nichts zu tun, die wesentlichen züge der fabel sind dagegen alle vorhanden. Ein näheres verhältnis der altnordischen überlieferung zu irgend einer anderen läfst sich kaum nachweisen. Die entführung ist in der Hs. echt nordisch erzählt und. wie bereits erwähnt. als racheakt motiviert. Dass der mann der ungetreuen frau in eine kiste gesperrt wird, findet sich in russischen volksliedern über Salomon wieder2). Dass er irgend wie versteckt wird, ist aber allgemein und begegnet schon in der indischen

nicht weniger als 5 kenningar mit Hedinn. Der verfasser war der bekannte skalde Einarr Helgason skálaglamm (vgl. über ihn F. Jónsson, Lit. hist. I, 543 ff., Sn. E. III, 687 ff.). Seinen beinamen bekam er infolge eines geschenks von Hákon jarl kurz vor dessen schlacht mit den Jómsvíkingar (986). Von seinem früheren lebenslauf ist nicht viel bekannt. Nach der Jómsvíkingasaga (Flat. I, 188 wie in den sonstigen versionen) hatte er bisher Skjaldmeyjar-Einarr geheißen. Weshalb er diesen beinamen bekommen hat, ist völlig unbekannt. Die natürlichste erklärung wäre die, daß er ein gedicht, das von einem schildmädchen handelte, verfaßt habe. Dass skalden ihren beinamen nach irgend einem ihrer gedichte, nach demjenigen, den sie in versen gelobt hatten, usw. bekamen, ist häufig genug: vgl. unter anderen þorbjorn hornklofi (Jóns. I, 427), Eyjólfr dáðaskáld (J. I, 566 f.), pormóðr Kolbrúnarskáld (J. I, 581 f.), Arnorr jarlaskáld (I, 620 ff.), porbjorn skakkaskáld (II, 75), porgeirr Danaskáld (II, 105) usw. Auffallend ist, dass nur die Jómsvíkingasaga diesen beinamen erwähnt. Einarr hatte viele reisen unternommen und war wahrscheinlich eine zeitlang in Dänemark gewesen (vgl. F. Jónsson a. a. o.). Ich möchte also hiermit auf die möglichkeit hinweisen, dass Einarr ein gedicht auf die skjaldmær Alfhildr verfast habe, von dem uns die Hs. in str. 8-10 einen dürstigen rest aufbewahrt hätte, ohne dass ich im stande bin, nähere beweise dafür vorzubringen.

<sup>1)</sup> Vid.-selsk. forh. I (Christ. 1862) s. 41.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. Vogt, Salomon und Markolf, I, s. XLII. Sagabibl. XIV.

erzählung des Somadeva im Pantschatantra<sup>1</sup>), wo er in einer höhle eingeschlossen wird. Nach derselben erzählung wird der verratene an einen baum gebunden und muss von dort aus den liebkosungen der ehebrecherin und ihres buhlen zu-Dieser krasse zug bildet gewissermaßen die pointe des ganzen<sup>2</sup>) und spielt in den typischen formen, besonders in der einen gruppe der reichlich belegten slavischen versionen. eine beträchtliche rolle. Dieselbe situation findet sich. nur weniger krafs geschildert, in der Hs. wieder. Eine wand, eine säule im schlafzimmer u. a. sind natürlich mehrfach an die stelle des indischen baumes getreten. Dass der gefangene mit seinem eigenen schuhriemen gebunden wird, ist nur in der Hs. belegbar. Auch die anbringung zwischen zwei feuern könnte ein nordischer zug sein (man vgl. die bekannte situation des Ódinn in der einleitung zu den Grimnismól und die feuerprobe in der Hrólfs saga kraka), doch kommt eine peinigung mit feuer auch in der lateinisch verfasten "Historia infidelis mulieris"3) vor. Die befreiung des gebundenen findet in verschiedener weise statt, nach der indischen version mit hilfe einer göttin, die dem gefangenen das schwert des nebenbuhlers verschafft. Statt der göttin ist natürlich in späteren fassungen eine andere person eingeführt, in der polnischen Walthersage, in einigen russischen volksliedern usw., die schwester des verführers, die in einigen fällen vom befreiten geheiratet wird. Dies bildet eine art übergang zur Hjorleifsgeschichte, wo die zweite frau, die ebenfalls geraubt worden ist, ihren mann erlöst. schwert des verführers als befreiungsmittel ist merkwürdig verbreitet (in der Hs. ist freilich nicht ausdrücklich gesagt, daß Hreidars schwert benutzt wurde). Das löschen des feuers mit bier gehört natürlich zur nordischen lokalfarbe und ist von Olrik 4) mit recht mit Saxos Rolfssage verglichen. Nach der indischen erzählung wird der verführer auch mit seinem eigenen schwert getötet. Dieser zug ist häufig, in einigen fällen, wie z. b. in der polnischen Walthersage, wird die treulose frau auf

<sup>1)</sup> Ebd. s. LXXII; Benfey, Pantschatantra I, 439.

<sup>2)</sup> Vgl. v. Antoniewicz, Anz. f. d. alt. XIV, 245.

<sup>3)</sup> Vgl. Landau, Die quellen des Decamerone, s. 302.

<sup>4)</sup> Sakses oldhist. II, 150.

dieselbe weise umgebracht. Ihre bestrafung ist in der indischen version eine andere, sowie in mehreren späteren fassungen und auch in der Halfssaga. Die dingversammlung, welche die verbrecherin zur versenkung im moore verurteilt, mutet spezifisch nordisch an, aber auch in der indischen erzählung wird eine anklage erhoben, der könig spricht das urteil und läfst die frau bestrafen: dass der gatte mit einer milderen strafe zufrieden ist, ist wol nicht ursprünglich. Eigentümlicherweise spielt auch das aufhängen eine rolle in einigen versionen, besonders in der sonst abweichenden gruppe, worin Salomon als der verratene erscheint<sup>1</sup>): der betrogene gatte soll aufgehängt werden, bekommt aber erlaubnis in sein horn zu blasen, wodurch seine mannschaft, die vorläufig in der nähe verborgen war, herbeigerufen und er gerettet wird; darauf lässt er seinerseits den verführer hängen. In der Hs. holt Hjorleifr ebenfalls seine mannschaft herbei, freilich nachdem sein leben schon gerettet und Hreiðarr getötet ist. Mit ihrer hilfe lässt er die gefolgschaft des Hreidarr binden und Hreidarr selbst hängen. Erst nachträglich erfahren wir, dass Hreiðarr die absicht gehabt habe, Hjorleifr auf diese weise ums leben zu bringen. Da von dieser fabel im norden sonst keine spuren sich finden, ist schwer zu sagen, auf welchem wege der sagaverfasser sie kennen gelernt haben sollte. Sicher ist, dass keine überlieferte form als seine unmittelbare quelle gelten kann. Diese nordische fassung zeigt im gegenteil, mit ausnahme des schon besprochenen doppelten strafmotivs, eine überraschende ursprünglichkeit. Die entführungsepisode bildet, wie gesagt, den mittelpunkt der Hjorleifsgeschichte, worauf alles übrige sich bezieht. Prophezeit waren schon der kriegszug des Hreiðarr, der tod des Heri, die gefangenschaft des Hjorleifr und das hängen des Hreiðarr. Nachträglich wird noch berichtet, dass Hjorleifs rachezug dem Hreiðarr geweissagt wurde; die verhältnisse sind so klar und die analogie mit den anderen strophen so unzweifelhaft, daß Bugges lesung koma für kona sicher das richtige getroffen hat.

Dafs diese reihe von abenteuern in anlehnung an den namen Hjorleifr enn kvennsami erdichtet ist, ist aus ihrem

<sup>1)</sup> Vgl. Vogt a. a. o. s. XLIIf.

märchenhaften charakter ohne weiteres evident. Es bleibt zu erörtern, wie viel von sagengeschichtlichem wert darin steckt. "Hversu Nóregr bygðiz" erwähnt nur die eine frau von Hjorleifr, Hildr en mjóva, tochter des Hogni í Niarðev, schwester des Solvi víkingr, mutter des Hálfr berserkr. Auch in der Ynglingasaga erscheint Solvi, sohn des Hogni í Njarðev, ebenfalls als wikinger und könig in Jütland, dazu ein Solvi sækonungr in den bulur<sup>1</sup>). Dass die Ynglingasaga hier aus der Hálfssaga geschöpft hat, ist so gut wie ausgeschlossen?). Dass "Hversu Nóregr bygðiz" von der Hs. nicht abhängig ist, wurde bereits bewiesen. Hiorleifr und seine frau Hildr gehören also schon der genealogischen quelle der Hs. an. Inwieweit Hildr mit ihrem vater Hogni hier wie sonst3) ihren eventuellen ursprung der Hildesage verdankt, lassen wir in diesem zusammenhang dahingestellt. Es kommt nur darauf an, festzustellen, dass der verfasser der Hs, nicht etwa die namen hineingeschleppt hat, weil er eine entführungsgeschichte zu erzählen hatte; der in seiner genealogischen quelle vorhandene name war vielmehr der grund dazu, dass er eine entführungsgeschichte erzählte. Nicht nur erscheint Hildr als die entführte in der Hildesage, sondern gleichklingende, davon abgeleitete namen führen die entführten in der Walthersage4). woran ebenfalls, wie wir gesehen haben, eine polnische fassung der fabel angeknüpft war, in einigen entführungsgeschichten der bidrekssaga (c. 2 ff., 238 ff.) usw. In dem falle bleibt aber noch die frage, warum er die zweite frau, Æsa, eingeführt hat: in der polnischen Walthersage war doch Helgunda selbst die böse frau. Dies muß auch mit rücksicht auf die Hildesage geschehen sein. Denn es wäre wol im Norden anstöfsig gewesen, eine Hildr die rolle einer ungetreuen gattin spielen zu lassen. Æsa (bezw. Ása) ist dagegen gewissermaßen ein typischer name für die böse königin<sup>5</sup>); ähnliches gilt wol auch für den namen ihres vaters, vgl. z. b. den Eysteinn in c. 15 und den bekannten Eysteinn illráði (harðráði, illi, ríki)

<sup>1)</sup> Vgl. anm. zu c. 5, 4.

<sup>2)</sup> Vgl. Gjessing, Undersögelse af kongesagaens fremvæxt, s. 27.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) z. b. Yngl. c. 38 = Hkr. ed. Jónsson I, s. 69.

<sup>4)</sup> Vgl. Heinzel, Wiener sitz.-ber., phil.-hist. cl., 1889, nr. 2, s. 82.

<sup>5)</sup> Vgl. Edd. min. s. LXXVIII.

Upplendinga konungr¹); der letzte hatte auch noch eine tochter Asa²). Heri spielt in der entführungsgeschichte eine unbedeutende rolle, die art seines todes hängt möglicherweise irgendwie mit seinem namen zusammen und es wäre denkbar, daſs sowol die Hálſssaga wie der Færeyinga þáttr ihn aus irgend einer ausſührlicheren erzählung entlehnt habe³). Daſs zwei sagenhelden, Hjǫrleiſr (Hrólʃr) enn kvennsami und ein Hreiðarr irgendwie in beziehung zueinander gestanden haben, ist aus der nebeneinanderstellung im register der Brawallakämpen zu schlieſsen⁴). Infolge dieses älteren vielleicht sonst vergessenen verhältnisses kann Hreiðarr in die saga gekommen sein, denn das verzeichnis kann nicht die Hálſssaga benutzt haben.

Mit c. 9 geht die saga in ein anderes gebiet über, in das gebiet der wirklichen wikingersage. Über den unterschied des stoffes ist bereits gehandelt: es bleibt nur zu erörtern, inwieweit das hier gegebene sich mit anderen quellen berührt oder von ihnen abhängig ist. Das motiv von cap. 9 findet sich, wie in der anmerkung dazu bemerkt ist, auch bei Saxo. Die schilderung der lautbahn des erfolgreichen wikingers findet sich häufig genug in der altnordischen literatur und muß überaus beliebt gewesen sein. Um das idealbild des echten wikingertums möglichst klar vor die augen zu rücken, hielt man es aber auch für nötig, als kontrast die misserfolge eines minder einsichtigen oder tapferen kriegers - zugleich als warnendes exempel - daneben zu stellen. Den beiden guellen gemeinsam ist nur das motiv; wir dürfen uns also kurz fassen, umsomehr, da die ganze frage sich in die zunächst zu untersuchende auflöst. Denn der eigentliche grund zum mißerfolg ist der mangel an straffer organisation, an bestimmten wikingergesetzen. Dass der törichte bruder bei Saxo z. b. jungvermählte helden wählte, findet sein gegenstück in den Hálfsgesetzen sowol wie in denjenigen der Jómsvíkingar und in der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Hkr. I, 182 f. u. s.; auch den Eysteinn beli bezeichnet die Ragnarssaga (ed. M. Olsen, s. 132, Fas. I, 254) als illgjarn.

<sup>2)</sup> Hkr. I, 77.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vgl. Bugge, Norsk sagafortælling og sagaskrivning i Irland, s. 199 ff. (1908).

<sup>4)</sup> Vgl. Heusler, Arch. f. d. stud. d. neueren sprachen 116, 257 (1906), und Bugge a. a. o.

Ynglingasaga1), vorschriften, aus denen zu schließen ist, daß man in der frau eine gefahr für die wikingerdisziplin erblickte. Dass Hiorolfr weder für auserlesene schiffe, noch für tüchtige leute, noch für taugliche waffen gesorgt hatte, steht nur in gegensatz zu den trefflichen einrichtungen seines bruders. Unter der bezeichnung wikingergesetze dürfen wir alle in c. 10 enthaltenen bestimmungen einschließen, welche für Hálfs kämpen galten. Eine ausführliche untersuchung ihrer berührung mit anderen quellen ist von der größten bedeutung zum verständnis der entstehung der Hálfssaga und des verhältnisses einzelner teile derselben zueinander, denn das Hrókslied bietet (str. 57-60) eine nur zum teil übereinstimmende überlieferung. Der einzige, der diese gesetze eingehend betrachtet hat, ist Olrik, der sie benutzt2), um die verhältnisse in Saxos Frodegesetzen klar zu legen. Wie er die drei gruppen der Frodegesetze auseinander hält, so muß man auch die beiden überlieferungen der Hs. in ihrem gegenseitigen verhältnis zu verstehen suchen, ehe von sonstigen quellen die rede sein kann. C. 10 enthält übertriebene, zum teil absurde bestimmungen, welche alle darauf hinzielen, sich eine möglichst tüchtige mannschaft zu schaffen und zu erhalten: sie gehören also zu derselben kategorie wie die gesetze der Jómsvíkingar. Von den übertreibungen abgesehen ist das die natürliche tendenz von wikingergesetzen. Das gilt aber nicht in demselben grade für das Hrókslied. Hier finden sich zum teil dieselben bestimmungen wieder: aber gerade diejenigen, die Olrik bespricht (str. 59, 60) fehlen in der prosa. Hiervon könnte str. 60 freilich sehr gut als wikingergesetz gelten und sie erinnert an den satz der prosa, worin bestimmt ist, dass jedes mitglied die kraft von 12 gewöhnlichen männern haben soll. Str. 59 passt dagegen nicht; wenn sie auch in der nordischen gesetzgebung begründet sein mag3), gehört sie doch zu den idealistisch-romantischen vorstellungen vom wikingertum, wie sie in der Orvar-Odds saga (c. 18, 8) und der Landnáma (s. 119, 226)4) bezeugt sind. Dass die wikinger gerade nicht frauen "kaufen" dürfen, das weiß die

<sup>1)</sup> Hkr. I, 67 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Sakses oldhist. II, 205 ff.

<sup>3)</sup> Vgl. Steenstrup, Normannerne I, 319ff.

<sup>4)</sup> Vgl. Olrik, Sakses oldhist. II, 207.

Jómsvíkingasaga ebensogut wie die Ynglingasaga und der schon besprochene bericht von Saxo über die beiden brüder. Noch ein punkt ist zu beachten: in der prosa erscheinen die bestimmungen in drei gruppen, A, B, C; A (c. 10, 2, 3) sind angeblich aufnahmebedingungen. B (c. 10, 10) sind als wirkliche vikingalog, C (c. 10, 11) als sidr etikettiert. A und B greifen aber etwas ineinander über: beide enthalten z. b. eine bestimmung über wunden, wovon die erste ihrem wortlaute nach nicht leicht als aufnahmebedingung zu verstehen ist - als solche muss sie erst durch die verwandte bestimmung des Haraldr hilditonn 1) erläutert werden. Ebenso enthält B ausdrücklich beitrittsbestimmungen. A und B können also aus verschiedener überlieferung stammen wie die verschiedenen gruppen der Frodegesetze. Hierdurch besonders wird der schlufs, dass die prosa nicht aus dem Hrókslied geschöpft hat, bestätigt, denn in diesem sind die beiden gruppen zusammengeworfen und die bestimmungen über wunden folgen aufeinander in logischer reihenfolge. Es bleiben nun zwei möglichkeiten: das lied hat aus der prosa geschöpft oder beide gehen auf eine gemeinsame quelle zurück, in der die beiden gruppen A und B vermutlich ebenfalls nicht vereinigt waren. Die erste möglichkeit ist sehr unwahrscheinlich, denn C fehlt gänzlich in der poesie und auch in A und B sind, wie wir gesehen haben, solche abweichungen von dem liede vorhanden, daß wir zur verneinung genötigt sind. Es stellt sich zunächst die frage, welches die bessere überlieferung ist. In der prosa ist es nur A, das sichere berührungspunkte mit den gesetzen der Jómsvíkingar bietet, der für B angegebene zweck ist aber ungefähr derselbe wie für die Jómsvíkingalog. Man könnte vermuten, dass der verfasser die betreffenden gesetze B mehrfach geändert habe, um sie in einklang mit diesem zweck zu bringen. Damit ist aber nichts gewonnen, denn auch das lied enthält die äußerst übertriebene bestimmung in bezug auf das verbinden der wunden, für welche keine andere quelle aufzufinden ist. Dass Olrik recht hat, indem er erklärt, dass str. 59. 60 mit den Russengesetzen des Fróði und den regeln der irischen Fianna auf eine gemeinsame quelle zurückzuführen

<sup>1)</sup> Saxo 367.

sind, ist nicht zu leugnen, kann aber dadurch erklärt werden, dass der dichter des Hróksliedes die betreffende literarische tradition als nehenquelle benutzt hat Zu heachten ist auch die successive steigerung in der zahl der feinde, vor welchen stand zu halten ist. Hierin hat das Hrókslied den äußersten grad erreicht. Dies gibt natürlich nicht genügenden grund zur sicheren datierung der verschiedenen quellen, es ist aber zu beachten unter den anderen merkmalen, welche den späten ursprung des Hróksliedes und seine junge stellung in der altnordischen heldendichtung bezeugen. Es bleibt noch ein punkt, der möglicherweise für den einfluß der Jómsvíkingalog auf A zeugt: nicht nur ist die untere altersgrenze in beiden fällen 18 jahre, sondern auch in beiden wird ein zwölfjähriger ausnahmsweise zugelassen, in der Jómsvíkingasaga nämlich Vagn Akason, nachdem er im kampf mit Sigvaldi jarl sich bewährt hat1). Diese übereinstimmung kann freilich zufällig sein, der zwölfjährige eben mündig gewordene held ist nicht selten in der altnordischen literatur, doch ist sie neben den anderen nicht ohne gewicht. Aus der untersuchung der wikingergesetze ist leider nicht viel positives gewonnen. Wahrscheinlich ist es, dass die Hálfssaga eine späte stufe in der betreffenden literarischen tradition bildet. Eine unmittelbare quelle ist nicht nachzuweisen. Der prosabericht hat in gewissen zügen mehr anspruch auf ursprünglichkeit als das Hrókslied, zeigt aber dem gegenüber einen mehrfachen auswuchs von übertriebener steigerung. Die gemeinsame grundlage, worin wir einen teil der älteren Hálfssaga (A) erkennen dürfen, berührt sich mit den gesetzen der Jómsvíkingar. Möglich ist, dass das Hrókslied nebenbei eine andere tradition benutzt hat, die in einfacherer form bei Saxo erscheint.

Was das heldenverzeichnis anbetrifft, so sind ebenfalls die beiden überlieferungen in betracht zu ziehen. Sie stimmen miteinander überein mit ausnahme des einzigen kämpen Bersi-Bárðr. Dafs das prosaverzeichnis auf eine poetische quelle zurückgeht, wird durch die alliteration erwiesen. Aber dafs das Hrókslied diese quelle war, ist unwahrscheinlich. Denn der abweichende name ist kaum als schreibfehler zu erklären,

<sup>1)</sup> Flat. I, 172—174.

und überdies erscheinen die namen in anderer reihenfolge, ohne daß ein grund ersichtlich ist, warum der verfasser der prosa von der anordnung des liedes abgewichen sein sollte, und das dazwischenstehende fehlt in der prosa, ist überflüssig und größtenteils flickdichtung. Beide teile haben also wiederum eine gemeinsame quelle benutzt. Diese quelle kann kaum eine andere gewesen als eine Hálfsdichtung oder ein fragment davon, denn es ist kaum anzunehmen, daß die beiden verfasser ein ganzes verzeichnis und zwar dasselbe aus anderem zusammenhang übernommen hätten. Das führt uns aber nicht weiter zurück als bis auf die ältere Hálfssaga (A).

Über die herkunft der namen läßt sich sicheres kaum ermitteln. Berührungen mit anderen quellen sind selbstverständlich vorhanden; es handelt sich aber meistenteils um so typische namen, dass die übereinstimmung sehr wol zufällig sein kann, indem beide verfasser aus einem allgemeinen vorrat von heldennamen geschöpft haben. In den anmerkungen zu den einzelnen namen habe ich versucht, ihre allgemeine verbreitung anzudeuten. Nur eine quelle bildet eine scheinbare ausnahme, nämlich die umfangreiche liste der Brawallakämpen, die sogar in doppelter überlieferung erhalten ist. Wenn in dieser liste ein Hrókr enn svarti, ein Styrr enn sterki (dazu ein Steinn) und noch einige der weniger eigentümlichen namen erscheinen, darf die übereinstimmung kaum als zufällig angesehen werden. Sie zu erklären ist jedoch schwierig. Denn Egill und Gautr-Gauti haben nicht viel zu sagen, besonders da der beiname von Egill in der Hs. fehlt, ähnliches gilt für Erlingr, Dagr, Haki, Hringr, Bjorn und Bersi; es bleiben nur Styrr enn sterki und Steinn af Væni nebeneinander, während Rokar fuscus in Saxos liste etwas entfernt von diesen beiden steht und im Sogubrot überhaupt fehlt. Styrr (enn sterki) ist geläufig in heldenverzeichnissen und man darf nicht ohne weiteres annehmen, dass der name zuerst in der Hs. auftaucht. Ranisch behauptet1), dass er vom isländischen Víga-Styrr stamme. Diese annahme ist jedoch wenig wahrscheinlich, da der name auch sonst im norden bezeugt ist, und der isländische Styrr nirgends, soweit mir bekannt ist, Styrr enn sterki

<sup>1)</sup> Gautrekssaga, s. CIII.

genannt wird. Der beiname mag durch die alliteration entstanden sein; man möchte daher zweifeln, ob der betreffende Styrr eine selbständige sagenexistenz außerhalb der heldenverzeichnisse überhaupt geführt hat. Jedesfalls darf nicht als bewiesen gelten, dass der verfasser des Brawallaverzeichnisses ihn gerade aus der Hálfssaga übernommen hat. Nachdem die anderen beseitigt sind, bleibt nicht viel übrig, was die annahme der identität des Steinn af Væni mit den beiden brüdern Innsteinn und Útsteinn der saga stützen könnte: erstens stammen sie gar nicht aus der betreffenden gegend, zweitens haben sie sich hier nicht durch heldentaten, etwa in der schlacht auf dem eise des Wenersees, ausgezeichnet. Gerade in diesem beinamen, der übrigens durch die beiden überlieferungen des Brawallaregisters bezeugt ist, muss etwas wesentliches stecken. Ich kann daher gar nicht verstehen, wie Olrik schliefst 1). daß Steinn und Styrr "blot navnegenklang af de norske Halvskæmper" sind, die also in schwedische umgebung gerückt wären, dass Rokar fuscus dagegen, der im Sogubrot nicht erscheint und nicht durch einen beinamen lokalisiert ist (Saxo stellt ihn doch nicht als Horðaländer vor!), "netop mødt op som repræsentant for norsk heltestyrke" ist. Dafs das Brawallaverzeichnis aus der überlieferten Hs. geschöpft hat, ist ausgeschlossen. Auch Olrik2) setzt das verzeichnis des Hróksliedes in eine spätere zeit. Diese liste weicht aber, wie wir gesehen haben, höchstens in einem namen von derjenigen der etwas älteren Hálfssaga (A) ab, und läfst sich nicht weiter zärückführen. Wenn an einem näheren verhältnis zwischen dem Brawallaregister und der Hs. festzuhalten ist, und das scheint doch durch die vorhandenen übereinstimmungen berechtigt, wird das verhältnis nur so aufzufassen sein, daß das gemeinsame älter ist als die beiden kompilationen. Das entspricht auch der wahrscheinlichkeit, dass die beiden brüderpaare in der Hs. nur als eine art doppelgänger von zwei älteren sagenhelden zu verstehen sind. Dass diese alte quelle (bezw. quellen?) gerade eine Hálfssage war, ist nicht ohne weiteres anzunehmen. Es existiert überhaupt kein anknüpfungs-

<sup>1)</sup> Ark. f. nord. fil. X, 245 f.; vgl. noch 281.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ebd. s. 281 f.

punkt mit ausnahme der späten saga. Wenn wir das trotzdem glauben wollen, müssen wir die ursprüngliche sage gänzlich oder teilweise nach Schweden verlegen, denn der beiname af Væni ist nicht zu übersehen. Auch davor brauchen wir nicht zurückzuscheuen, denn die lokalisierung der sage in Hordaland kann sehr spät gewesen sein. Auch die brüder Hjallr und Snjallr sind in der Hálfssaga in Hordaland lokalisiert. Olrik versetzt sie aber¹) nach dem zeugnis eines ortsnamens nach Vermaland. Das endergebnis ist, daß das heldenverzeichnis mit allergrößter vorsicht zu behandeln ist, daß "statistennamen" darin eine große rolle spielen, daß Steinn (af Væni), Styrr enn sterki und Hrökr enn svarti eine ältere stufe in der heldengeschichte vertreten, daß ihre sage (bezw. sagen?) hauptsächlich in Schweden spielte, daß diese sage nicht notwendigerweise als eine Hálfssage zu erkennen ist.

Über die haupthelden gibt die saga auch kurze genealogische mitteilungen, die sich mit denen anderer quellen vergleichen lassen. Hier ist die prosa selbstverständlich ausführlicher; so erfahren wir aus dem liede nur, dass die beiden Hrókr söhne des Hámundr und die beiden Steinn söhne der Gunnloð waren. Die prosa berichtet dasselbe in übereinstimmung mit dem liede (so dass wir diese mitteilungen der gemeinsamen grundlage zuschreiben dürfen), nennt aber außerdem den vater von Útsteinn und Innsteinn (Álfr gamli) und war darüber unterrichtet, dass die beiden brüderpaare vettern waren. Dass die beiden Steinn im liede nach der mutter, nicht nach dem vater benannt sind, wird darin seinen grund haben, dass die ältere überlieferung diesen noch nicht kannte. Noch ausführlicher ist die genealogie in den Ættartolur der Flat. (I, 24), wo Hrómundr als urenkel des Hoðr, königs und eponymus von Haðaland erscheint und ein der Hs. unbekannter Haki als bruder des Hámundr und der Gunnloð aufgeführt wird. Im übrigen stimmen die angaben zu unserer saga, so dass wol angenommen werden kann, dass diese ganz isoliert stehende genealogie aus der älteren Halfssaga (A) stammte, was unsere hypothese über die kurz darauf folgende genealogie des Víkarr bestätigen würde. Alfr gamli wird jedoch auch

<sup>1)</sup> Sakses oldhist. II, 74.

in der Ættartala der Flat. nicht erwähnt, da Innsteinn und Útsteinn wie in dem Hróksliede nur als söhne der Gunnloð bezeichnet werden. Der name des vaters ist also in der letzten fassung der Hs. (B) hinzugefügt worden. Woher er stammt, ist nicht schwer zu finden: in den eddischen Hyndluliob erscheint nämlich ein Innsteinn als sohn eines Alfr gamli. Die genealogie dieses Innsteinn, des vaters von Frevias günstling Ottarr, enthält jedoch sonst keinerlei berührungspunkte mit dem geschlechte der Hs., und von der identität der beiden Innsteinn kann also kaum die rede sein. Hversu Nóregr bygðiz kennt dagegen die genealogie der Hyndluljób, nennt aber nicht Óttarr und hat an der stelle des Innstein Ingimundr und Eysteinn. Wie das verhältnis dieser beiden guellen zu beurteilen ist, geht uns nicht an. Es könnte sowohl Ingimundr und Eysteinn aus Innsteinn entstanden sein, wie umgekehrt Innsteinn aus Ingimundr und Eysteinn. Innsteinn und Ütsteinn brauchen wir nicht mit Bugge (Fkv. 154) darin zu suchen, da andere berührungspunkte gänzlich fehlen.

Für die episode, welche das benehmen der Hálfsrekkar im sturm schildert, läßt sich eine unmittelbare quelle nicht nachweisen. Das motiv vom losen, um ein opfer im sturm zu bestimmen, ist bekannt genug auch in nordischen quellen, das freiwillige überbordspringen ist ein übertriebener zug in der tendenz des c. 10, um ein beispiel der selbstopferung des individuums zugunsten seiner kameraden zu geben.

Für das nächste, den wirklichen kern der Hálfsgeschichte gilt es den einfluß der Hrólfssage und -dichtung so genau wie möglich zu bestimmen. Das wesentliche, was bis jetzt dazu beigetragen ist, findet sich bei Olrik¹), der von der Hrólfssage ausgeht. Einen genauen vergleich anzustellen ist besonders schwierig, da die zwischenstufen der Hrólfssage zwischen der version bei Saxo und den auszügen aus der Skjoldungasaga einerseits und der verhältnismäßig späten isländischen Hrólfssaga andererseits fehlen und gewissermaßen rekonstruiert werden müssen. Mit solchen zwischenstufen berührt sich die Hálfssaga, wie noch zu erörtern ist. Es kommt noch eine

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Danmarks heltedigtning I, 46 f., 58 f., 84 f.; vgl. Sv. Grundtvig, Udsigt over det nord. oldtids heroiske digtning (1867) s. 53 f., 87.

schwierigkeit dazu, indem zwei versionen der Halfsgeschichte, wie wir gesehen haben, zu unterscheiden sind. Von diesen waren wir schon geneigt, das lied für die jüngere zu halten. Wenn Olrik z. b. die wechselreden am anfang von Saxos Biarkamál mit den äußerungen der ungenannten kämpen in der Hs. vergleicht, gilt das nur für die prosaversion der letzteren. Die diehtung, aus welcher diese hier geschöpft hat, kann ebensogut einer Hrólfs- wie einer Hálfssaga angehört haben. Auf diese möglichkeit deutet noch ein umstand hin: in der Halfssaga ist sonst nirgends als in der äußerung des durchs feuer geweckten kämpen von falken die rede, in der isländischen Hrólfssaga dagegen 1) wird ausdrücklich gesagt, dass Hrolfr und seine 12 "kappar" auf ihrer berühmten "Uppsalafor" "hauka sína sér á oxlum" hatten. Im laufe des darauf folgenden kampfes kam der falke des Hrólfr aus Aðils' burg herausgeflogen und setzte sich auf die schulter seines herrn; es stellte sich heraus, dass er alle falken des Aðils getötet hatte. Diese episode findet sich auch noch bei Arngrímur Jónsson<sup>2</sup>). Mit demselben zug nach Uppsala berührt sich noch ein nicht leicht erklärlicher umstand der Halfssaga. dass Halfr nämlich nur mit der hälfte seiner mannschaft von Ásmundr eingeladen wurde. In der späten Hrólfssaga ist eine ausführlichere, anders motivierte, wenn auch nicht ursprüngliche erzählung. Hrólfr und seine gefolgschaft kehren auf ihrer reise zweimal in einem bauernhofe ein, wo beide male ein ungewöhnlich kluger bauer, Hrani, der kein anderer ist als Odinn selbst, sie aufnimmt. Dieser unterwirft die standhaftigkeit seiner gäste verschiedenen proben und rät dem könig, zuerst nur die hälfte der mannschaft, schliefslich nur die 12 tüchtigsten recken (die allein in den proben sich bewährt haben) mitzunehmen. Arngrímur weiß dagegen nur von dem dritten auf dem rückzug stattfindenden zusammentreffen mit dem bauern und lässt Hrólfr schon von hause aus nur in begleitung seiner 12 berserker aufbrechen, was mit Skáldskaparmál übereinzustimmen scheint3). In der Hrólfssage sind zwei episoden sorgfältig auseinander zu halten, Hrólfs fahrt zu

<sup>1)</sup> ed. F. Jónsson s. 79.

<sup>2)</sup> Aarb. 1894, ss. 116 f.

<sup>3)</sup> Vgl. F. Jónsson, Hrólfssaga, s. XXIV f.

seinem stiefvater Aŏils in Uppsala und der spätere besuch von Hrólfs schwager, Hjorvarðr, seinem statthalter in Schweden. in Leire. Zu der ersten episode gehörte ursprünglich die feuerprobe, zu der zweiten der verhängnisvolle kampf. Wir haben schon gesehen, dass die Hiorleifsgeschichte einen berührungspunkt mit der feuerprobe bei Saxo bietet. Wenn wir die isländische Hrólfssaga mit den früheren versionen (bei Saxo usw.) vergleichen, finden wir gerade in der ersten episode (dem besuch in Uppsala) eine neue entwickelung: Hrólfr und seine kämpen bestehen die feuerprobe; nachher, während sie schlafen, wird die halle von Aŏils angesteckt; Hrólfr befiehlt auf den ratschlag des Boðvarr auszubrechen; sie tun es; ein schwerer kampf folgt — genau wie in der Hálfssaga. Bei Saxo ist zwar auch noch von feuer die rede, aber im zweiten teil, in der schlacht mit Hjorvardr, wo Hjalti, Hrolfs kämpe, dessen palast anzünden will. Wenn an dem einfluss der Hrólfssage auf die Hálfssaga festzuhalten ist, sind in dieser die beiden geschichten gewissermaßen zusammengerückt, und diese tatsache hilft vielleicht etwas zur erklärung der verwirrungen in der Hálfsgeschichte. Nach der prosa wird Ásmundr Hálfs mann und schwört ihm eide; das entspricht ungefähr dem verhältnis des Hjorvaror zu Hrólfr. Im liede dagegen scheinen die beiden könige auf gleichem fuß zu stehen (es ist nur von tryaðir, sáttir, grið die rede) und Ásmundr hat reiche geschenke versprochen; das erinnert vielmehr an die verhältnisse zwischen Hrólfr und Aðils und an Aðils' gold, das eine so große rolle in der Hrólfssage spielt. Es bleiben noch spezielle berührungen des Innsteinslieds mit Saxos Bjarkamál, die ausführlich von Olrik besprochen sind1). Hjalti weckt, wie Innsteinn, die kämpen und spornt sie zum kampfe an. Hjalti und Bjarki schildern zum teil, wie Innsteinn, die ergebnisse des kampfes. In beiden kommt ein ähnlicher ausdruck des grolls gegen den ungerechten Óðinn vor<sup>2</sup>). Innsteinn, wie Bjarki, fällt zu häupten seines herrn, Hrókr enn svarti, wie Hjalti, zu seinen füßen. Hálfr und Hrólfr (wie übrigens Ragnarr loðbrók, Hogni u. a. m.)

<sup>1)</sup> Auch von Heusler und Ranisch, Edd. min., s. XXVIII f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Dass Arngrímur (Aarb. 1894, s. 119) sogar Óðinn mitkämpfen lässt, ist bemerkenswert wegen des ähnlichen falls in dem noch zu besprechenden volkslied über Hálfr.

sterben beide lachend. Nachdem alles, was ähnlichkeit mit der Hrólfssage zeigt, subtrahiert ist, bleibt wenig eigenes für den betreffenden teil der Hálfssaga übrig. Nur der breit ausgeführte wortstreit zwischen Hálfr und Innsteinn über die verminderung der gefolgschaft, mit den nicht besonders charakteristischen träumen ist ein neuer, aber sekundärer und leicht erklärlicher zug, der übrigens nur dem Innsteinslied angehört. Wir sehen also, daß die Hálfsgeschichte eine art mittelstufe zwischen der früheren und der späteren fassung der Hrólfssage vertritt, indem sie zweifellos aus dieser geschöpft hat, während sie auch in einzelnen punkten die spät überlieferte Hrólfssaga beeinflußt haben mag¹). Daß die beiden helden im volksbewußtsein nahe miteinander verknüpft waren, ist evident genug aus dem vergleich im Tókapáttr (Flat. II, 135 f.).

Die frage, ob der inhalt von c. 14 zur ursprünglichen saga (A) gehört hat, ist schwerlich mit absoluter sicherheit zu beantworten. Die entscheidung hängt fast gänzlich davon ab, ob anzunehmen ist, dass die letzten beiden lieder an die stelle ursprünglicher prosa getreten oder neu hinzugedichtet sind. Das einzige in c. 14, was nicht aus den folgenden episoden hätte entnommen werden können, ist die mitteilung, dass Bárðr und Bjorn noch am leben blieben; sie werden im folgenden nicht weiter erwähnt, wol aber der fürst Solvi, bei dem sie aufenthalt genommen hatten. Sonst ist die übereinstimmung so genau, dass selbst Útsteins unwissenheit über die rettung des Hrókr (str. 38) vorausgesehen ist. Dazu kommt die tatsache, dass Landnáma (s. 38, 161) als rächer des Hálfr nur Solvi und Hjorr nennt. In der gelegentlichen erwähnung der Landn. wären freilich nicht alle namen zu erwarten, da ihre überlieferung aber sich an sonstigen stellen für ursprünglicher als diejenige der erhaltenen Hs. erweist, müssen wir ihr auch hier den vorzug geben. Es wäre auch zu erwarten, dass der sohn an der rache des vaters teilgenommen habe, was man in der erhaltenen Hs. vermifst. Während also die möglichkeit, dass die episoden von überlebenden kämpen nicht ohne begründung in der älteren saga (A) waren, nicht zu leugnen ist,

<sup>1)</sup> Als beispiel dafür, daß zwei oder mehr miteinander verwandte sagas sich gegenseitig beeinflussen, vgl. Boer, Qrvar-Odds saga (Sagabibl.), s. XIV f.

läst sich ein bestimmter beweis dafür nicht beibringen, und der prosasatz (c. 13, 2: Par fell mikill hlutr Hálfsrekka), der auf das überleben einzelner kämpen hinzudeuten scheint, mag ebenfalls mit rücksicht auf den einschub der beiden folgenden episoden eingeführt sein.

Das motiv, dass ein held nach dem tode seines fürsten an einem anderen hofe schlecht behandelt wird, ist bekannt genug durch die Starkadsdichtung: man vergleiche nur Starkadr am hofe der Uppsalakönige Alrekr und Eirekr 1) und sein gespräch mit Hatherus<sup>2</sup>). Hier handelt es sich aber um die klagen eines greises und es kommt weit mehr der rückblick und weit weniger der trotz, wie er in den Útsteinsstrophen sich äußert, zur geltung, während der zug, daß der held sein lied unterbricht, um seine spötter zu töten, dem Útsteinslied eigentümlich ist. Auch der männervergleich des Orvar-Oddr mit Sjólfr und Sigurðr am hofe des königs Herrauðr von Húnaland<sup>3</sup>) läfst sich vergleichen. Keinem dieser gedichte steht das Útsteinslied sehr nahe; es vertritt vielmehr fast eine eigene gattung: von unmittelbaren vorbildern ist jedesfalls keines erhalten. Es kommt also nur das verhältnis des liedes zur übrigen saga in frage. Von Hálfs kämpen werden im Útsteinslied die brüder Steinn, die brüder Hrókr, Stari und Halfdan erwähnt. Diese sind alle tot mit ausnahme des Útsteinn, jedesfalls weiß er nicht, daß Hrókr enn svarti noch lebt. Die angedeutete episode von der tötung der acht jarlar (str. 44), welche während der lebenszeit des Hálfr stattgefunden haben muß, ist der saga sonst unbekannt und kann selbstverständlich unabhängig erdichtet worden sein. Die namen der Úlfssöhne haben, wie wir gesehen haben4), dem liede nicht von vornherein angehört, sondern bilden nur eine interpolierte, vielleicht erst zu diesem zweck zusammengeflickte bula. Dass die strophe zwei namen von Hálfs kämpen, Borkr und Brynjólfr, enthält, deutet allerdings darauf hin, dass sie nicht vom verfasser des Hróksliedes herrührt<sup>5</sup>), wol auch darauf, dass die

<sup>1)</sup> Gautrekssaga s. 30 ff.

<sup>2)</sup> Saxo s. 397 ff.

<sup>3)</sup> Orvar-Odds saga c. 40.

<sup>4)</sup> Vgl. oben § 1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Edd. min. s. LXV.

interpolation dieser strophe in das lied älter als die aufzeichnung der saga (B) ist.

Ebenfalls eine episode für sich bildet das Hrókslied mit der sie umgebenden prosa. Die situation erinnert zwar an die des Útsteinsliedes: der mittelpunkt ist wiederum ein Hálfskämpe an einem fremden hofe und er steht ebenfalls. bevor er sich zu erkennen gegeben hat, in geringem ansehen: auch er sucht rache für seinen verratenen fürsten. Aber damit ist die ähnlichkeit zu ende. Das lied fällt in eine ganz andere kategorie: stolzes selbstbewufstsein, erinnerungen aus dem heldenleben, wehmütige klagen, der wunsch nach rache, eine liebeserklärung sind in eigentümlicher weise miteinander verflochten. Dieses lied läfst sich vielleicht besser mit rückblicksgedichten bei Saxo und in den Fornaldarsogur vergleichen. besonders mit der Starkaðsdichtung. Vom Víkarsbálkr<sup>1</sup>) ist schon gesprochen worden; noch näher steht das lied, das Starkaör am hofe des Ingellus vorträgt2). Hier sucht der held ebenfalls rache für seinen früheren herrn (obwol er sie nicht selber ausführen, sondern den verweichlichten königssohn dazu anspornen will), er rühmt sich seiner besseren früheren stellung am hofe, wo er im hochsitz safs, während er jetzt im winkel, unter den untersten oder den fremden sitzen muß, in fortwährender gefahr, aus der gefüllten halle vertrieben zu werden. Starkaðs rückerinnerungen finden sich bei Saxo in einem anderen schon besprochenen liede. Dem unerkannten Orvar-Oddr am hofe des Herrauðr wird ein wenig angesehener platz angewiesen. Nach dem schon besprochenen männervergleich wird er erkannt, ein ehrensitz wird ihm geboten, er wirbt um des königs tochter, Silkisif, und bekommt sie nach seiner erfolgreichen heerfahrt nach Bjálkaland zur frau<sup>3</sup>). Eine unmittelbare quelle des Hróksliedes lässt sich jedoch nicht nachweisen und nur das eine feststellen, dass das lied sich mit anderen teilen der saga berührt, namentlich mit c. 10, worüber schon oben (bei besprechung der quellen von c. 10) gehandelt wurde. Besonders auffallend ist, daß das lied anzudeuten scheint (str. 69), dass Hálfr und seine kämpen im feuer um-

3

<sup>1)</sup> Gautrekssaga s. 13 ff.

<sup>2)</sup> Saxo s. 303 ff.

<sup>3)</sup> Orvar-Oddssaga c. 37—44.

kamen. Wenn diese tatsache die ihr von Heusler und Ranisch 1) zugeschriebene bedeutung hat, müssen wir annehmen, daß das Hrókslied der den kenningar (Hálfs bani, Hálfs galli = ignis) zugrunde liegenden sage entspricht. Es ist aber sonst nichts im liede, was auf ein so hohes alter anspruch erheben darf. nichts, was bedeutend über die erhaltene saga zurückgeht. Wahrscheinlicher wäre, dass der dichter von dem durch die kenningar erhaltenen zug freien gebrauch gemacht hat. Wenn die bezeichnung von Hálfr als könig von Hálogaland im Hrókslied (str. 56) von der erwähnung von Hálogaländern in str. 8 abhängig ist, so ist die interpolation von str. 8-10 (bezw. 7-11) älter als die entstehung des Hróksliedes. Von der anknüpfung des Hrómundr Gripsson bleibt noch zu sagen, daß das sich mit der wol mündlich überlieferten Hálfssaga (A) berührende geschlechtsregister der Flat. sie bereits kennt, während die Landn, nur von einem angeblich historischen thelemärkischen Hrómundr Gripsson, dem großvater der beiden Islandfahrer Ingólfr und Leifr, zu berichten weiß.

Sehr wichtig für die quellenverhältnisse bleibt der Geirmundarpáttr, da wir hier die möglichkeit einer genauen prüfung haben, wie die überlieferungen der Hs., der Landn. und der Sturlunga sich zueinander verhalten. Wenn man die anmerkungen zu e. 17 betrachtet, sieht man sogleich, daß das verhältnis nicht etwa das von verschiedenen handschriften desselben textstückes ist, sondern dass wir es mit drei versionen derselben erzählung zu tun haben. Es fragt sich zunächst, ob der verfasser irgend einer dieser fassungen eine von den anderen beiden überhaupt gekannt hat. Ein solches gegenseitiges verhältnis ist für die Hálfssaga (B) und die Landn. wegen der abweichenden namen ausgeschlossen. Dass eine von beiden aus der Sturl. geschöpft hat, ist ebenfalls so gut wie ausgeschlossen, denn die betreffenden namen fehlen in der Sturl. während diese quelle eine sonst unbekannte legendenhafte episode über Geirmundr mitteilt. Dagegen ist angenommen worden<sup>2</sup>), dass der verfasser des betreffenden påttr der Sturl. die beiden anderen versionen gekannt und deswegen den namen

<sup>1)</sup> Edd. min. s. XXXIV.

<sup>2)</sup> Vgl. F. Jónsson, Lit.-hist. II, 727.

von Hjors frau ausgelassen habe, weil seine quellen sie verschieden benannten und er eine entscheidung nicht zu treffen wufste. Dies wäre allerdings die einzige möglichkeit, ein unmittelbares verhältnis der Sturl, zu den beiden anderen fassungen zu begründen (aber die abweichungen im wortlaute erscheinen doch zu groß, um mehr als eine möglichkeit zuzugeben). Jedesfalls ist es von bedeutung, festgestellt zu haben, dass die Halfssaga in diesem punkte wie in anderen nicht von schriftlichen quellen abhängig ist. Wir haben schon gesehen, dass alles, was in den drei quellen übereinstimmend ist, an die strophe sich knüpft, was übrigens der bekannten funktion der strophen in der altnordischen mündlichen prosaüberlieferung durchaus entspricht. Zu einer genaueren feststellung des wertes der einzelnen überlieferungen gehört also in erster linie eine bestimmung der verhältnisse der strophen untereinander. Die strophe der Hs. ist sicherlich schlecht überliefert, denn tveir eru ok ist ein unmöglicher vers; die anderen haben hier das richtige. Auch in den letzten beiden versen ist keine vollkommene übereinstimmung; nicht einmal die drei versionen der Landn. decken sich hier genau miteinander<sup>1</sup>). Der normalisierten lesung der Landn. steht die Sturl. am nächsten. Was die metrik betrifft, so sind die hauptstäbe bú und bann der Hálfsstrophe bedenklich: sie entsprechen freilich der natürlichen betonung, was wiederum auf mündliche volksüberlieferung hindeutet. Den nahestehenden überlieferungen der Landn. und der Sturl. müssen wir mit Bugge (s. 41)2) sowol in den letzten beiden wie im ersten verse den vorzug geben und, insofern diese auseinandergehen, wol eher der Landn. Nur die namen, den mittelpunkt der erzählung, hat die strophe in allen fällen treu bewahrt. Schon für die strophe gilt also dasselbe wie für den þáttr überhaupt: die abweichungen sind solcher art, dass die voraussetzung mündlicher überlieferung notwendig erscheint. Einen wink über die zugrunde liegende tradition bekommen wir glücklicherweise durch die Sturl, selbst. Denn diese quelle erwähnt unter anderen nicht weiter genannten frásagnir eine saga von

<sup>1)</sup> In diesem falle kommen handschriftliche fehler in betracht, vgl. die normalisierte form von Jónsson, Landn. s. 38, fußnote.

<sup>2)</sup> Vgl. auch Gering, Kvæpabrot Braga ens gamla, s. 27 f.

Hrókr enn svarti. in deren letztem teil die beiden brüder "mestir hermenn af sækonungum í þann tíma" genannt worden seien. Wenn diese saga auch nicht die uns erhaltene Halfssaga war 1), war sie offenbar nahe damit verwandt und wol eine spätere entwickelung daraus. Die Landn, nennt keine quelle, dass sie aber eine fassung der Hálfssaga gekannt und benutzt hat, geht ohne weiteres aus der beigegebenen genealogie hervor. Es existiert also absolut kein grund, diese erzählung betreffend die schwarzen brüder über die Hálfssaga (A) hinauszuführen. Aus diesem gesichtspunkte betrachten wir etwas näher die komposition dieser schlussepisode der saga. Das verhältnis zwischen prosa und strophe entspricht dem der ersten capitel. Hier wie dort enthält die strophe einige von den betreffenden namen, in der wol besseren überlieferung ebenfalls eine warnung für die zukunft. Als dichtung betrachtet steht die strophe nicht höher als die anderen. Die äußerung beansprucht für den sprecher eine wenn nicht übermenschliche, so doch mindestens ungewöhnliche weisheit und menschenkenntnis. Bragi, der halbmythische repräsentant der dichtkunst, steht also an der stelle des Alrekr, des riesen, des bergs in menschlicher gestalt, des marmennill und des ungenannten sprechers von str. 13. Es scheint unzweifelhaft, daß diese letzte episode zu derselben kategorie wie die betreffenden anderen gehört, daß sie also ursprünglich als ein teil der Halfssaga (A) verfalst wurde. In den meisten anderen fällen haben wir die strophen in märchenhafter umgebung gefunden; es liegt vielleicht nicht zu weit, ein ähnliches verhältnis in diesem letzten falle zu suchen. Der kontrast zwischen dem sehr schönen sklavenkind und den beiden schwarzen königssöhnen, der umtausch, der zug, daß das sklavenkind im hochsitz sitzt und mit gold spielt, dass die beiden anderen schon zeugnisse ihrer vornehmen geburt ablegen, der versteck der mutter, das urteil des weisen und sein verfahren mit dem stock, der rücktausch, die auskunft, dass die schwarzen tüchtige männer wurden, das klingt doch alles märchenhaft. Die beinamen der beiden landnámamenn wären grund genug zur

¹) Der citierte bericht findet sich ja nicht darin, vgl. Kälund, Aarb. 1901, s. 284.

anknüpfung eines solchen märchens. Dass das betreffende märchen noch nicht nachgewiesen ist, beweist nicht viel<sup>1</sup>). Von den historischen bestandteilen der erzählung bleibt noch in anderem zusammenhang zu sprechen. Was den namen der mutter der zwillinge anbetrifft, so hat die überlieferte Halfssaga (B) in diesem punkt keinen anspruch auf ursprünglichkeit, denn Hagný, dóttir Haka Hámundarsonar kann eine freie nachbildung nach der Hagbardssage sein, in anlehnung an den namen des einen zwillings, Hámundr. Die Landn. hat möglicherweise hier das historisch richtige bewahrt, denn die übereinstimmung des wahrscheinlich westgermanischen namens mit den verschiedenen berichten, welche Hámundr und Geirmundr heljarskinn in zusammenhang mit den britischen inseln bringen, ist auffällig. Der bericht der Landn, dagegen, daß sie die tochter eines bjarmaländischen königs war, verrät die quelle der Landn. auch in diesem punkt. Diese quelle war also eine fornaldarsaga, die sehr gut wie sonst die ältere Hálfssaga (A) gewesen sein kann. Dass der vater der brüder Hjorr hiefs, mag auch historisch richtig sein; in dem falle wird dieser name, der in der genealogischen reihe der könige von Horðaland vorkam, den grund dazu geboten haben, ihn zum sohne des Hálfr zu machen (die genealogische quelle schlofs. wie wir gesehen haben, mit Hálfr).

Wir stehen am ende unserer erörterung der quellen: bestätigt ist dadurch die annnahme einer älteren Hálfssaga (A) und einzelnes über deren beschaffenheit gewonnen. Im texte der erhaltenen saga (B), namentlich in c. 10 und 17 sind solche abweichungen von jener älteren saga zu konstatieren, daß das gegenseitige verhältnis nur auf mündlichem, nicht auf handschriftlichem wege zu erklären ist.

¹) Das untergeschobene kind bildet ein bekanntes märchenmotiv, worüber ich auf P. Arfest, Das motiv von der untergeschobenen braut (Diss. Rostock. 1897) s. 32 ff. verweise. Das unterschiebungsmotiv mit dem zug, daß ein kluger riese die herkunft des kindes durch dessen antworten erschließt, findet sich bei Campbell, Popular tales of the west highlands, nr. 2 (mit var. 7); mit dem zug, daß das untergeschobene kind (hier die untergeschobene schwester) auf einem goldenen stuhle sitzt und mit einem goldenen apfel spielt, bei Hahn, Griechische und alban. märchen, nr. 96; vgl. auch noch die anmerkung dazu II, s. 309 f.

Es ist eine frage von nicht geringer bedeutung, wie viel von nordischer geschichte in der saga steckt, und die ansichten darüber haben sich im laufe der zeit sehr geändert. Der gelehrte Torfaeus (bormóður Torfason) hat in seiner lateinisch verfassten geschichte von Norwegen<sup>1</sup>) mit großer mühe unter berücksichtigung der geschlechtsregister in Hyersu Nóregr bygðiz, der Ynglingasaga usw. ausgerechnet, dafs Hálfr im jahre 515 geboren wurde und im jahre 545 starb. In ziemlicher übereinstimmung damit rechnete Schöning aus2), dass Hálfr 510 geboren wurde, Suhm aber3), dass er 585 starb. Müller drückt sich vorsichtiger aus, indem er meint4), dass Halfr nicht früher als ins 8. jahrhundert zu setzen sei. Später haben noch so bedeutende historiker wie Keyser und Munch auf eine ernsthafte betrachtung der geschlechtsregister der Flateviarbók sich eingelassen. Keyser meint nämlich 5), daß Halfs lebenszeit in den letzten teil des 7. jahrhunderts fallen müsse und dass es mithin unmöglich sei. Hámundr und Geirmundr heljarskinn als seine enkel anzusehen. Munch erklärt<sup>6</sup>). daß Halfr zwischen 700 und 720 "in seinen besten jahren" gewesen sei, und versucht die lücke zwischen ihm und den späten enkeln mit hilfe des in Landn. erwähnten skalden Fleinn Hjorsson<sup>7</sup>) auszufüllen. Sars hat den skeptischen standpunkt vertreten, indem er sagt8): "Man hat aufgegeben, die chronologie in den sagen von Hrólfr kraki, Starkaðr, Haraldr hilditonn. Hálfr usw. zu diskutieren oder den historischen kern in diesen und ähnlichen sagen herauszufinden. Poesie und geschichte sind hier auf untrennbare weise verschmolzen" usw. Olriks musterhafte untersuchung der ersten bücher von Saxo hat gewissermaßen bahn gebrochen zur prüfung der fornaldarsogur überhaupt und seine methode ist im wesentlichen aus-

<sup>1)</sup> Kopenhagen 1711, s. 390.

<sup>2)</sup> Norges riiges historie, I, 319 (1771).

<sup>3)</sup> Hist. af Danm. I, 408 (1782).

<sup>4)</sup> Saga-bibliothek, II, 455 f. (1818).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Efterladte skrifter I, 387 (1866).

<sup>6)</sup> Det norske folks hist. I, 1, s. 310 (1852).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Landn. 103, vgl. noch Sn. E. I, 670. III, 251. 259. 270.

<sup>8)</sup> Udsigt I, 88 f. (1877).

schlaggebend. Es gilt also, was blofs sagenhaft, märchenhaft oder irgendwie fremd ist, auszuscheiden, dann erst haben wir das material zur historischen untersuchung. Was die Halfssaga betrifft, haben wir schon gesehen, daß das meiste einem verfasser zu verdanken ist, der eine heldengenealogie mit märchenhaften anekdoten, zum teil (Víkarsgeschichte) in anlehnung an andere heldensagen, ausgestattet, und eine dürftige wikingergeschichte von Halfr und seinen rekkar in starker anlehnung an die Hrólfs saga kraka verfalst hat. Über diese literarische leistung zurück geht nicht viel mehr als die nackte heldengenealogie, eine unklare reminiszenz an Hálfs tod, möglicherweise nur diejenige, welche in kenningar bewahrt war, wahrscheinlich auch noch der ausdruck Halfsrekkar und ein paar namen wie Hrókr enn svarti, Steinn und Styrr enn sterki. Dieses dürftige material, das er wieder zu beleben versucht hat, stammt selbstverständlich aus einer älteren, wohl sonst schon verschwundenen sage (was die genealogie und sonstigen heldennamen betrifft, vielleicht aus mehreren): über diese ältere sage (bezw. sagen) wissen wir aber wenig, höchstens dass der verfasser des registers der Brawallakämpen namen (jedoch nicht den namen Hálfr!) daraus entlehnt und dass Hálfs feuertod durch kenningar bezeugt ist. Dass ein held (bezw. könig) Hálfr (urnord. Haþuwulafa) zu irgend einer zeit in irgend einem skandinavischen lande gelebt hat und im feuer umkam, ist also eine historische möglichkeit; viel mehr läfst sich nicht darüber sagen. Dass er gerade in Hordaland gelebt hat, oder dass seine ursprüngliche sage in Hordaland zu hause gewesen ist, ist gar nicht so sicher wie oft angenommen wird. Das geschlechtsregister ist nicht beweiskräftig, denn die genealogisierung pflegt eine spätere stufe in der sagenbildung zu sein und die verknüpfung von helden aus verschiedenen sagenkreisen und ihre landschaftliche versetzung sind in genealogien häufig genug. Eine solche genealogische kombination von helden aus verschiedenen sagenkreisen ist an und für sich wahrscheinlicher als die namentlich von Olrik vertretene ansicht, dass der (norwegische!) verfasser des registers der Brawallakämpen bekannte norwegische helden zu Schweden gemacht hätte. Es ist ferner eine historische, durch runeninschriften bewiesene tatsache, dass der name Habuwulafa (> Hálfr) gerade

in Schweden beliebt war 1). In bezug auf Hálfs lebenszeit kann man nur sagen, daß er zur zeit der abfassung des Ynglingatal schon zum sagenhelden geworden war, denn die anwendung der kenning Hálfs bani für feuer setzt eine allgemeine kenntnis der umstände seines todes voraus, d. h. daß dieses ereignis schon als sage erzählt war. Zur entwickelung und verbreitung der sage wäre eine beträchtliche zeit vorauszusetzen. Aber auch in der abfassungszeit des Ynglingatal haben wir kein sicheres datum. Unter solehen umständen hat es offenbar keinen zweck, eine vermutung aufzustellen über die lebenszeit wie über den lebensort eines Hálfr, der den flammentod erlitt.

Im Geirmundarbåttr haben wir dagegen sichere historische anhaltspunkte. Geirmundr und Hamundr heliarskinn (besonders der erste) gehörten zu den vermögendsten und einflußreichsten ansiedlern auf Island. Die überfahrt des Hamundr, der die reise mit Helgi magri zusammen unternahm, fand nach Vigfússon<sup>2</sup>) zwischen 890 und 895, diejenige des Geirmundr (mit Úlfr enn skjálgi zusammen) um 895 statt (nach Sturl. kam jedoch Geirmundr früher als sein bruder nach Island). Geirmundr soll damals bereits alt gewesen sein. Daher versucht Vigfússon zu beweisen, dass die beiden nicht zwillinge waren. pórir, der sohn des Hámundr, starb nach Vigfússons zeitrechnung nach 970. Geirmundr, meint er 3), war um 930 tot, da er in der Gull-bórissaga nicht mehr erwähnt wird. Dagegen muss er die wahrheit des berichtes 4) bezweifeln, dass Geirmundr noch lebte, als Ketill gufa nach Island kam (nach 934). Diese daten sind jedoch kaum genügend, um mit sicherheit zu beweisen, dass die beiden nicht zwillinge gewesen sind. Die annahme, dass sie es waren, ja dass sie überhaupt brüder waren, beruht freilich ausschliefslich auf dem Geirmundarbattr. und die wahrscheinlichkeit spricht allerdings dafür, dass Geirmundr der ältere war. Ob Geirmundr wirklich könig in West-

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Vgl. Noreen, Altisl. gram.<sup>3</sup>, anhang, nr. 18. 20. 45. Daß die kenning *Halfs bani* zum erstenmal gerade im Ynglingatal verwandt ist, ist freilich in diesem zusammenhang ohne bedeutung.

<sup>2) &#</sup>x27;Um tímatal í Íslendingasögum' in Safn til sögu Íslands I, s. 228. 494.

<sup>3)</sup> Ebd. s. 354.

<sup>4)</sup> Landn. s. 42 f. 166 f.

norwegen war, ist höchst zweifelhaft: auch die Hálfssaga sagt dies nicht ausdrücklich, obgleich er als erbe des Hjorr sowol ansprüche auf Horðaland wie auf Rogaland hätte haben müssen. Die Landn, bezeichnet ihn ausdrücklich als könig in Rogaland und berichtet ferner, dass er sich in der vestrviking (wikingerzügen nach den britischen inseln) ausgezeichnet habe. Diese letzte tradition erscheint auch in der Sturlunga und sonst und muss sehr bekannt gewesen sein, wenn auch die erhaltene Hs. (B) nichts darüber sagt. A. Bugge 1) schliefst hieraus, wie aus dem möglicherweise angelsächsischen namen der mutter, Ljúfvina, und den verwandtschaftlichen beziehungen zu anderen personen, die ihr weg nach den britischen inseln führte, daß die beiden brüder sich eine zeitlang vor ihrer übersiedelung nach Island dort aufgehalten hätten, wie auch dass bereits ihr vater wikingerzüge nach England unternommen habe. Diese beziehungen, besonders zu Irland, sind zu zahlreich, um ohne bedeutung zu sein. Helgi magri selbst war der sohn des Eyvindr austmaör, der früh nach den britischen inseln gezogen war. Helgis mutter hiefs nach der Landn. 2) Raforta und war die tochter eines irischen königs Kjarvalr. Helgi wurde zwei jahre auf den Hebriden, später in Irland erzogen; seine frau war borunn hyrna, tochter des Ketill flatnefr, der auf den Hebriden sich niedergelassen hatte. Seine schwester buriör war vermählt mit Dorsteinn raudr, dem sohne des Óleifr enn hvíti, königs in Dublin 3). Aber die heirat des Hámundr heljarskinn mit Ingunn Helgadóttir war nicht die einzige verbindung der familie des Helgi magri mit der familie der Hálfssaga. Eine andere schwester des Helgi, Bjorg, war mit Úlfr enn skjálgi verheiratet 4). Yrr, die tochter des Geirmundr, war die frau des Ketill gufa, von dessen irischen sklaven die Landn. 5) interessantes zu berichten weiß. Er war aber schon mit der familie seiner frau verwandt, denn seine mutter, Signý, war eine schwester des Hogni enn hvíti. Án rauðfeldr,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vesterlandenes indflydelse paa nordboernes kultur i vikingetiden (Skrifter udg. af vid. selsk. i Christiania, hist.-fil. klasse 1904 nr. 1) s. 383 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) S. 72. 193.

<sup>3)</sup> Landn. 36, 157.

<sup>4)</sup> Ebd. 41. 165.

<sup>5)</sup> S. 42. 166, vgl. auch noch 51. 175,

ein verwandter von Hamundr heliarskinn, soll auch auf vestrvíking, namentlich in Irland, gewesen sein, wo er sich verheiratet hatte 1). Inwieweit diese angaben genau richtig sind. brauchen wir hier nicht zu untersuchen, auch nicht inwieweit die betreffende familie sonst mit norwegischen familien verwandt war. Es kommt uns nur darauf an, zu zeigen, dass die familie des Geirmundr in der tradition, auf der die Landn. fulst, mehrfach mit Irland in beziehung gebracht ist. Hieraus darf doch wol auf einen längeren aufenthalt in Irland geschlossen werden. Dies ist im auge zu behalten, wenn man die glaubwürdigkeit der angaben über Geirmunds königreich in Norwegen untersucht. Falls diese angaben richtig wären, müsste man annehmen, dass die beiden an der schlacht im Hafrsfjorðr, durch die könig Haraldr hárfagri Horðaland und Rogaland im jahre 872 sich unterwarf, teilgenommen hätten. Nun wurden aber in dieser schlacht nach der Hkr.2) ein Eiríkr, könig von Horðaland, und ein Súlki, könig von Rogaland, von Haraldr geschlagen. Dieselbe tradition kennt auch die Landn. und die Grettissaga3). Die letzten beiden quellen geben sich große mühe zu erklären, warum Geirmundr im Hafrsfjordr nicht mit kämpfte, und warum er nachher den besitz seines reiches dem Haraldr nicht streitig machte. Die Sturl, ist wahrscheinlich vorsichtiger, denn sie schildert die brüder nur als wikinger, läfst sie nach einem besonders erfolgreichen sommer ihre beute teilen, ihre mannschaft entlassen und nach Norwegen zurückkehren, in der hoffnung, "at hafa har friðland", und erzählt ferner, dass Haraldr eine eventuelle zunahme ihrer macht fürchtete, und dass Geirmundr es vorzog, nach Island zu ziehen. Der verfasser fügt noch hinzu, daß er auch gehört habe, die auswanderung nach Island habe zu jener zeit als besonders ehrenvoll gegolten, und Geirmundr habe noch vor dem schlusse desselben sommers nach Island aufbrechen wollen. Nach allem liegt kein grund zu der annahme vor, dass der bericht über Geirmunds königreich in Horðaland oder Rogaland über die Hálfssaga hinausgeht. Dafs

<sup>1)</sup> Landn. 45, 168.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) I, 122 ff.

<sup>3)</sup> Cap. 2, 3; diese quelle nennt Eiríkr nicht, denn sie macht Geirmundr zum könig von Horðaland.

die tradition, welche Eiríkr und Súlki als könige von Horðaland und Rogaland angibt, älter oder besser begründet ist als diejenige, welche dem Geirmundr ein norwegisches königreich verleiht, erhellt auch daraus, daß Snorri die letztere wahrscheinlich gar nicht kannte, und daß die Landn. der andern den vorzug gibt. Aber nicht einmal diese ist historisch glaubwürdig 1).

Schließlich ist noch eine persönlichkeit des Geirmundarpåttr zu besprechen, die gewöhnlich für historisch gehalten
wird, der skalde Bragi enn gamli. Seine existenz ist schwerlich anzuzweißeln; eine andere frage ist es, ob die hier erzählte
episode von ihm glaubwürdig ist. Gering<sup>2</sup>) hat bereits zweißel
geäußert, daß die ihm hier zugeschriebene strophe wirklich
von ihm herrührt. Bugge<sup>3</sup>) macht auf unhistorische züge im
påttr aufmerksam, ist aber geneigt, schwache historische
elemente darin zu erkennen und die betreffende strophe für
die älteste der dem Bragi zugeschriebenen visur zu halten.
Ich finde jedoch in der strophe nichts, was auf ein besonders
hohes alter schließen ließe. Die beiden ersten zeilen erscheinen mit geringen abweichungen in der späten Hrólfs saga

<sup>1)</sup> Über die schlacht im Hafrsfjordr vgl. besonders G. Storm in Norsk hist. tidskr. 2 rk., II. s. 313 ff. Keiner von den beiden königen Eiríkr und Súlki wird in dem beinahe gleichzeitigen skaldengedicht des Dorbjorn hornklofi erwähnt; dasselbe gilt für Fagrskinna und Egilssaga (cap. 9). Yngvar Nielsen (Norsk hist. tidskr. 4 rk. IV. s. 11f.) bringt den namen Súlki in zusammenhang mit dem bergnamen Sulken in Jæderen und weist auf die möglichkeit einer lokalsage hin. Súlki war nach der in einem späten sagatext erhaltenen "allra flagða þula" (Zschr. f. d. phil. 36, 7f.; Árnason og Davíðsson, Íslenzkar gátur, þulur og skemtanir VI 107 ff.) der name eines unholds. Der könig Eirikr der Hkr. ist identisch mit dem Eiríkr derselben quelle (I, 101 ff.), dessen tochter Gyða den Haraldr zur eroberung Norwegens anspornte. Diese geschichte ist aber nicht historisch. Fagrsk. gibt in der einen handschrift (A; F. Jónssons ausgabe s. 384 ff. als tillæg) eine ähnliche erzählung von einer Ragna en rikulata; Flat. I, 39 f. (= Fms. I, 2 ff.) gibt die geschichte der IIkr. wieder, fügt aber hinzu, dass Haraldr nachher die Gyŏa (mær en mikilláta) heiratete. Munch (Nfh. I, 1, 464 ff.) leitet die beiden sagen von Haralds frau, Ragnhildr en ríka, ab, welche die tochter eines Eiríkr, königs von Jütland (Hkr. I, 126 u. s.), gewesen sein soll.

<sup>2)</sup> Kvæpabrot s. 7.

<sup>3)</sup> Bidrag til den ældste skaldedigtnings historie, s. 91 f., vgl. auch Detter, Ark. XII, 209 f.

kraka (s. 11). Mag man auch hier mit Finnur Jónsson 1) eine nachahmung statuieren, der ausdruck des originals bleibt dennoch prosaisch. Die letzten beiden zeilen sind, wie die verschiedenen versionen bezeugen, ziemlich indifferent und enthalten sicherlich nichts, was von großer poetischer begabung zeugen könnte. Die übrigen verse enthalten nur namen. Was die qualität der strophe betrifft, so hätte gewiß irgend ein fornaldarsagaverfasser ähnliches leisten können. Die strophe ist nicht als ein prunkstück der Bragidichtung erhalten: der name Bragis hat sich vielmehr erhalten wegen der rolle, die der skalde in der geschichte spielt. Die strophe ist übrigens außerhalb der geschichte nicht existenzfähig, denn sie wäre ohne diese unverständlich. Die erzählung, Bragis rolle darin und die strophe sind ohne zweifel gleichzeitig entstanden, und zwar, wie schon erörtert, als ein teil der ursprünglichen Halfssaga (A). Dieser schluss wird dadurch bestätigt, dass der verfasser des Skáldatal von Bragis aufenthalt bei Hjorr noch nichts wußste.

Das endergebnis unserer untersuchungen ist, daß absolut nichts historisches sich in der saga findet, mit ausnahme von einzelnen namen — was übrigens von einer fornaldarsaga zu erwarten war.

## § 3. Verfasser und abfassungszeit.

Die Hálfssaga ist, wie die fornaldarsogur überhaupt, anonym überliefert, und einen bestimmten verfasser nachzuweisen ist selbstverständlich unmöglich; man kann höchstens eine dürftige charakteristik aus seinem werke abstrahieren<sup>2</sup>). Daß er ein Isländer war, geht ohne weiteres hervor aus seiner vorliebe für das genealogisieren und seiner aufzählung der isländischen landnámamenn, sowie aus der beliebten isländischen glíma, die er am norwegischen hofe treiben läßt. Wenn man aus der heimat der Isländer, die er in der genealogie und sonst erwähnt,

<sup>1)</sup> Hrólfs saga kraka, s. X.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Es ist hier vom verfasser von A die rede; die in betracht kommenden züge lassen sich schon für die ältere fassung nachweisen oder mit großer wahrscheinlichkeit vermuten, vgl. die ausführungen in § 2, oben.

schließen darf, war er im westlichen teile der insel zu hause, möglicherweise am Breiðifjorðr. Aus seiner kenntnis zahlreicher märchen und sagen ist zu folgern, dass er ein berufsmäßiger sagamann war, und sein werk erweist ihn als einen geübten erzähler. Sein hauptziel war, durch wiederbelebung eines fast verschollenen sagenstoffes unterhaltung zu bieten. Seinen stoff lieferten ihm nicht literarische quellen, sondern einheimische (bezw. eingebürgerte) volksüberlieferungen. Seine kenntnis der norwegischen geographie war innerhalb gewisser grenzen intim, und zwar bis zu dem grade, dass er sogar mit gewissen lokalsagen bekanntschaft gemacht hatte. Besonders vertraut sind ihm die küstenlandschaften, und hier stimmt die saga mit Saxos norwegischer geographie überein, sodals Axel Olriks theorie ) von einer quellenüberlieferung durch seeleute und küstenfahrer sich ebenso gut für die Hs. geltend machen läfst. Der verfasser kannte nicht nur die von Olrik besprochenen sagen von Vatnarr und Snjallr und Hjallr, sondern auch die gleichartige sage von Ogvaldsnes. Es ist möglich, dass der sagaverfasser selbst eine fahrt an der norwegischen küste entlang gemacht hatte; andernfalls hatte er seine kenntnis mittelbar durch andere, die damit vertraut waren, bekommen. Nach der erwähnung von Finnr enn auðgi in zusammenhang mit der Ogvaldssage könnte man vermuten, dass die tradition dieser stoffe sich in dessen familie erhalten hatte. Es läßt sich aber nichts sicheres darüber bestimmen.

Mit der abfassungszeit ist es nicht viel besser bestellt. Hier müssen wir wie sonst die beiden tatsachen auseinander halten: die abfassung der ursprünglichen saga (A) und die aufzeichnung der erhaltenen saga (B). Wir haben schon gesehen, daß in B die längeren gedichte eingefügt und die gestalt der saga auch sonst wol in einzelheiten verändert ist, daß das wesentliche dagegen aller wahrscheinlichkeit nach dem (oben besprochenen) verfasser von A zu verdanken ist. Zur datierung dieses werkes (A) haben wir nur einen relativ sicheren anhaltspunkt, die Landnámabók. Denn es unterliegt keinem zweifel, daß die Landn. die Hálfssaga (A) benutzt hat: der Geirmundarþáttr, die genealogie, die beiden frauen des Hjorleifr — das können

<sup>1)</sup> Sakses oldhist. II, 280 ff.

nicht zufällige übereinstimmungen sein1). Dass die genealogie nicht bis auf Ogvaldr zurückgeführt wird, braucht uns nicht irrezuführen, denn Hjorr der ältere, Josurr und Ogvaldr spielen keine besonders hervortretenden rollen in der saga und es war kein zwingender grund vorhanden, über Hierleifr hinauszugehen. Hiorleifr selbst war unentbehrlich, um die verwandtschaft zwischen Úlfr enn skiálei und Geirmundr zu erklären. Dass die Landn. Án bogsveigir, Grímr loðinkinni, Ketill hængr und Ragnarr loðbrók anführt, ohne den vater zu nennen, darf nicht ohne weiteres als beweis benutzt werden, dass die betreffenden helden in den zugrunde liegenden quellen ohne vater erschienen wären. Die Melabók hat freilich richtig ergänzt, die phonetische schreibart Afuallznes 2) mit eponymischem Afualldr stammt aber nicht aus der erhaltenen saga, die strophe der Melabók auch nicht. Von dem verfasser der Melabók kann man höchstens behaupten, daß er aus eigener kenntnis der mündlichen überlieferung ausgefüllt hat; die von ihm gekannte saga braucht nicht eine andere als die in der Sturlubók benutzte gewesen zu sein. Die Hálfssaga (A) ist also älter als die erhaltene Landn. Aber damit ist keine sichere datierung gewonnen. Da Hanksbók in dieser geschichte fast wörtlich mit Sturlubók übereinstimmt, ist es nicht beweisbar, dass der Geirmundarbáttr vor der abfassung der Sturlubók in die Landn. gekommen ist. Wann die Sturlubók verfasst wurde, ist leider nicht bekannt, F. Jónsson<sup>3</sup>) meint in den jahren 1240-60. Als vorläufigen terminus ad quem haben wir also die mitte des 13. jahrhunderts. Als terminus a quo möchte ich die abfassung der Heimskringla betrachten<sup>4</sup>), welche F. Jónsson<sup>5</sup>) in den zeitraum 1220-1230 setzt. Eine genauere bestimmung wage ich nicht. Andere zeugnisse für die existenz und beliebtheit der saga führe ich in anderem zusammenhange auf. Zu welcher zeit die saga B aufgezeichnet ist, lässt sich noch weniger präzisieren, da die benutzung dieser bestimmten

<sup>1)</sup> Vgl. auch Edd. min. s. LXXVIII.

<sup>2)</sup> Vgl. Noreen, Altisl. gram. 3 § 283, 3.

<sup>3)</sup> Lit.-hist. II, 589. Vgl. noch Landn. s. II ff.

<sup>4)</sup> Vgl. oben § 2, besprechung des historischen wertes der saga.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Lit.-hist. II, 716.

fassung nirgends mit sicherheit nachzuweisen ist; hier haben wir nur das zeugnis der sprache und des stils. Die einzige erhaltene pergamenthandschrift stammt aus dem 15. jahrhundert: sie zeigt aber fehler, die mehrfach einen abschreiber zu verraten scheinen, und die sprache ist frei von lehnwörtern sowie von besonders späten formen und bedeutungen. Ich sehe keinen grund, an der gewöhnlichen annahme zu zweifeln, daß die erhaltene saga (B) um 1300 niedergeschrieben sei, möchte aber mit rücksicht auf das noch zu besprechende verhältnis zum Tókabáttr, zur Mágussaga usw. vielleicht noch eine etwas frühere zeit ansetzen, etwa das letzte viertel des 13. jahrhunderts. Es kommt auch noch in betracht das zeugnis der Sturlunga (um 1290)1), dass die rolle des Hrókr enn svarti schon ihren höhepunkt erreicht hatte, also daß das Hrókslied wol schon einen platz in der mündlich überlieferten saga gefunden hatte. Es ist sehr wol möglich, dass die saga B vor 1290 niedergeschrieben wurde, wenn die Sturl, auch nicht diese bestimmte fassung benutzt hat 2). In die zwischenzeit fällt die dichtung der drei längeren lieder. Sie rühren, wie wir gesehen haben, nicht vom aufzeichner (von B) her, denn das Útsteinslied war schon, wie es scheint, bei der aufnahme verderbt, und die anderen enthalten abweichungen von der saga. Die lieder stammen überhaupt nicht von einem und demselben verfasser, denn das Útsteinslied ist in ganz anderem stil geschrieben als die beiden anderen. Diese sind nämlich durch den epigonenhaften stil, durch nichtssagende flickverse, durch die häufige verwendung von allerlei synonyma für held oder fürst einander sehr ähnlich; inhaltlicher mangel an übereinstimmung deutet jedoch auf verschiedene verfasser hin. Im stile der drei gedichte ist nichts, was für höheres alter als die mitte des 13. jahrhunderts spricht, das Innsteinslied und das Hrókslied dürften noch jünger sein, also aus dem dritten viertel desselben jahrhunderts stammen.

<sup>1)</sup> Vgl. F. Jónsson, Lit.-hist. II, 739; Kålund, Aarb. 1901, s. 282. 298.

<sup>2)</sup> Vgl. oben § 2 bei besprechung der quellen von c. 17.

## § 4. Geschichte der sage von Hálfr.

Die ältesten zeugnisse für die existenz der Hálfssage sind kenningar, die den namen des königs enthalten. Von solchen kenningar kenne ich nur drei sichere belege 1): Dióðólfr ór Hvíni, Ynglingatal<sup>2</sup>) ".dunjandi bani Hálfs (Hóalfs)" = feuer: þjóðólfr Arnorsson, Sexstefja<sup>3</sup>), "Hálfs galli" = feuer; Þorleikr fagri, flokkr auf könig Sveinn von Dänemark 4), "Hálfs serkr" = panzer; dazu die anführung in Snorris Edda 5), die aus dem Ynglingatal stammen mag. Die Sexstefja wurde nach Finnur Jónsson 6) 1065 verfasst. Der flokkr des borleikr ist ebenfalls bald nach der mitte des 11. jahrhunderts entstanden 7). Diese belege haben also gegenüber dem Ynglingatal, das sicher älter ist, wenig bedeutung. Hálfs serkr enthält auch nichts charakteristisches. Hálfr spielt darin bloß die rolle eines kriegerischen helden, wie häufig Hedinn, Hogni u. a. m. Die anderen beiden fälle bezeugen dagegen einen helden Hálfr, der irgendwie, vermutlich durch einen von seinen feinden angelegten mordbrand, wie so viele nordische helden, im feuer umgekommen ist. Dass diese sage noch in der mitte des 11. jahrhunderts lebendig war, dürfen wir nicht ohne weiteres schließen, denn die kenning kann gewissermaßen erstarrt geworden sein. Der verfasser des Ynglingatal muß dagegen wol, da frühere belege fehlen, aus einer lebendigen tradition geschöpft haben, oder es können, wenn er uns verlorene vorbilder benutzt hat, diese nicht viel älter gewesen sein, da die künstliche skaldendichtung sich überhaupt nicht viel weiter zurückführen läfst. Die entstehung des Ynglingatal ist freilich nicht sicher zu datieren; das gedicht stammt frühestens aus der letzten hälfte des neunten, wahrscheinlich aber erst aus dem zehnten jahrhundert 8). Die nicht isländische heimat

<sup>1)</sup> Vgl. aber noch Gíslason, Njála II, 278 ff.

<sup>2)</sup> Hkr. I, 31.

<sup>3)</sup> Hkr. III, 184 u. sonst, vgl. Gíslason a. a. o.

<sup>4)</sup> Fagrskinna, ed. F. Jónsson, s. 255.

<sup>5)</sup> I, 332.

<sup>6)</sup> Lit.-hist. I, 630.

<sup>7)</sup> Ebd. s. 641.

<sup>8)</sup> Zur datierung des Ynglingatal vgl. besonders F. Jónsson, Lit.-hist. I, 437 ff.; S. Bugge, Bidrag til den ældste skaldedigtnings historie; F. Jónsson,

der ursage von Hálfr läfst sich jedesfalls dadurch feststellen. sowie kenntnis derselben in Norwegen, oder wenigstens von einem Norweger. An diese ersten hindeutungen auf die Halfssage schliefsen sich noch andere verhältnismäfsig frühe zeugnisse. Die ältere gruppe der bulur 1) lässt Halfr in einem verzeichnis der sækonungar (wikingerhäuptlinge) erscheinen 2). Dass der Halfr unserer saga gemeint ist, ist wahrscheinlich (sein name folgt unmittelbar auf Solvi). Diese gruppe der bulur ist nach Finnur Jónssons meinung (s. 175) nicht später als um ungefähr 1200 anzusetzen; den verfasser dürfen wir mit demselben gelehrten unter den isländischen sammlern suchen. Die einsetzung des Hálfr in die Hyndluljób (19,4) beruht ausschliefslich auf einer textänderung von Bugge auf grund der Hálfssaga 3), und wir können sie als unsicher außer betracht lassen 4). Auch das register der Brawallahelden trägt. wie wir gesehen haben 5), nichts sicheres bei. Noch einen sicheren zug aus dieser älteren sage finden wir bei Snorri. Seine Edda wurde nach F. Jónsson 6), mit ausnahme des Háttatal wol vor 1218 verfasst; darin 7) bringt er unter seinen ókend heiti das wort rekkar in zusammenhang mit Hálfr. Hálfsrekkar war also schon eine bekannte kombination, und es geht aus Snorris worten hervor, dass das appellativum rekkr in der lebendigen sprache bereits erloschen war, da er den poetischen gebrauch des wortes von dieser einzigen bezeichnung Halfsrekkar herleitet. Dass er nicht die isländische

Aarb. 1895, s. 271 ff.; Gering, Zschr. f. d. phil. 28, 125 ff. Die sonstige literatur darüber findet sich verzeichnet in diesen schriften und bei Mogk, P. Grundr. II<sup>2</sup>, 668.

<sup>1)</sup> Vgl. F. Jónsson, Lit.-hist. II, 171 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Sn. E. I, 547.

<sup>3)</sup> Ark. I, 249 ff.

<sup>4)</sup> Dass der Innsteinn der Hyndluljóp aus der Hålfssaga stammt, haben wir schon bezweifeln müssen. Dass dieses gedicht früh in Horðaland verfast wurde, ist kaum mehr aufrecht zu erhalten, vgl. B. M. Ólsen, Tímarit XV, 77 f.; Ranisch, Gautrekssaga, XLIII ff.; Sijmons, Lieder der Edda, s. CCLXVIII, usw. Auch wenn Bugges lesung richtig ist, wäre höchstens ein zusammenhang der Hyndl. mit den geschlechtsregistern zu konstatieren, die durch Hversu Nóregr bygðiz bezeugt sind.

<sup>5)</sup> Vgl. oben § 2 bei besprechung der quellen von c. 10.

<sup>6)</sup> Lit.-hist. II, 696.

<sup>7)</sup> I, 528.

Hálfssaga kannte, haben wir schon schließen können 1); seine einzige sonstige hindeutung auf den sagenstoff ist die mitteilung der kenning Hálfs bani = feuer, die ebenfalls auf der älteren sagenstufe beruht, während sein bericht über Solvi gänzlich unabhängig von der erhaltenen Hálfssaga ist.

Soviel von einer alten sage von Hálfr hat der isländische sagaverfasser (von A) also benutzen können — spärliche, in erstarrten wortformeln und namenverzeichnissen bewahrte reste. Genealogische kombinationen von heldennamen hatten schon vor seiner zeit begonnen; eine quelle solcher art haben wir schon erschliefsen können<sup>2</sup>). Hversu Nóregr bygðiz (dessen entstehungszeit übrigens nicht sicher feststeht, da die quellenfrage noch nicht methodisch untersucht ist) und die Hs. haben nämlich dasselbe verzeichnis von angeblich horðaländischen königen gekannt und dieses verzeichnis in verschiedener weise ergänzt, je nach ihrem zweck: Hversu Nóregr bygðiz hat weitere anknüpfungen aufwärts, die Hs. hauptsächlich abwärts gemacht. Diese daten hat der sagamann mit allerlei märchen und volkstümlichen geschichten nebst einer erzählung von Halfs laufbahn nach dem muster der Hrolfssage, mit wikingergesetzen, einem heldenverzeichnis usw. ausgestattet. Weil die bekannten landnámamenn, Geirmundr und Hámundr heljarskinn (bezw. nur der eine von ihnen?) einen vater Hjorr hatten, und derselbe name auch in seiner königsreihe vorhanden war, hat er sie mit einer zu ihren beinamen passenden erzählung angeknüpft.

Dass diese literarische leistung beifall fand, wird zur genüge durch die nachgeschichte bezeugt. Die Landnáma hat, wie wir gesehen haben, wenigstens schon in Sturlas version<sup>3</sup>), die saga benutzt, um die laufbahn der beiden heljarskinn auszuschmücken. Ein Útsteinslied, ein Innsteinslied, ein Hrókslied wurden gedichtet. Ein held, Hrómundr Gripsson, wurde an Hrókr enn svarti angeknüpft und eine saga von ihm erzählt, die ebenfalls sehr beliebt wurde<sup>4</sup>). Der bearbeiter

<sup>1)</sup> Vgl. oben § 2 bei besprechung des historischen wertes der saga.

<sup>2)</sup> Vgl. oben § 2 anfang.

<sup>3)</sup> Vgl. oben § 3.

<sup>4)</sup> Der bericht der Sturlunga (ed. Kålund I, s. 22), dass die Hrómundarsaga 1119 erzählt wurde, ist nicht ohne weiteres für glaubwürdig

unserer version der Hálfssaga (B) hat selbstverständlich diesen späteren erzeugnissen, soweit sie ihm bekannt waren, einen platz in seiner saga gegeben; auch sonst zeigt diese aufzeichnung mehrfach den durch mündliche überlieferung erlittenen schaden; sie ist uns erst in einer abschrift des 15. jahrhunderts erhalten.

Die saga ist aber keineswegs in der mündlichen tradition abgestorben. Die große compilation der Sturlungasaga ist nach F. Jónsson 1) um 1290 zustande gebracht, und zwar von einem mitgliede des Skardgeschlechts; derselbe mann hat wahrscheinlich den Geirmundarbáttr an die spitze der sammlung gestellt 2). Die von ihm angegebene quelle, Hróks saga svarta, kann, wie wir gesehen haben 3), sehr gut eine mündliche entwickelung der Hálfssaga gewesen sein 4), in welcher Hrókr eine hauptrolle spielte. Dass die rolle eines helden auf kosten derjenigen des königs weiter ausgestaltet wird, ist übrigens eine natürliche tendenz der heldensage (man denke nur an die behandlung Karls des großen im französischen epos); wir finden anfänge dazu in den liedern der erhaltenen Hálfssaga und völlige durchführung dieses prinzips in den färöischen volksliedern. Die Grettissaga hat für uns hier keine große bedeutung, da ihr verfasser (bezw. bearbeiter) die Landnáma benutzt hat 5). Beachtenswert ist nur, dass er das Rogaland der Landn. zu Horðaland korrigiert und wol deswegen Eiríkr, könig von Horðaland, unter Haralds gegnern im Hafrsfjorðr ausgelassen hat; es ist nicht ausgeschlossen, sondern vielmehr wahrscheinlich, dass auch er die Hálfssaga kannte. Ähnliches gilt für die sich mit der Hs. berührenden genealogischen angaben der Fóstbræðrasaga 6) und Njálssaga (c. 100), die unmöglich aus der Landn. herstammen können.

zu halten, wenn der verfasser es überhaupt so gemeint hat, vgl. übrigens Kälund, Sturlunga·oversættelse I, 25 f. fußnote, Aarb. 1901, s. 284 f., sowie oben § 2, bei der besprechung der quellen von c. 16.

<sup>1)</sup> Lit.-hist. II, 739. Vgl. auch Kälund, Aarb. 1901, s. 282, 298.

<sup>2)</sup> Vgl. F. Jónsson, Lit.-hist. II, 728.

<sup>3)</sup> Vgl. oben § 2 bei der besprechung der quellen von c. 17.

<sup>4)</sup> Auch Kälund, Aarb. 1901, s. 284, spricht von mündlichen quellen.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Vgl. Boer, Grettissaga, s. XVII; er spricht von Styrmirs Landn., vgl. aber F. Jónsson, Lit.-hist. II, s. 749 f.

<sup>6)</sup> Ed. Gíslason, s. 5; Flat. II, 92.

In romanhaften quellen finden sich ferner zeugnisse von der kenntnis und beliebtheit der saga, zuerst im Nornagestsþáttr¹). Hier wird erzählt, dass Úlfr enn rauði dem norwegischen könig Óláfr Tryggyason einmal unter anderen im sommer erworbenen kostbarkeiten den goldring Hnituðr brachte. Diesen ring hatte Úlfr von einem bauern Loðmundr bekommen. Der frühere besitzer war Hálfr konungr gewesen, nach dem die Hálfsrekkar genannt sind. Diese hatten von dem könig Hålfdan Ylfingr geld und kleinode erpresst, darunter auch den ring. Die betreffende episode ist der Halfssaga gänzlich fremd; dafs sie zur ursprünglichen saga (A) gehörte, ist höchst unwahrscheinlich: denkbar wäre, daß sie im laufe der mündlichen überlieferung hinzugefügt wäre; am allerwahrscheinlichsten ist sie vom verfasser des báttr erdichtet, indem er aus der sagaliteratur geläufige namen willkürlich kombinierte. Der ring Hnituðr kommt nämlich in der Hálfdanar saga Bronufóstra<sup>2</sup>) und Hálfdan Ylfingr im Sogubrot<sup>3</sup>) vor, ohne daß ihre ursprünglichen sagengeschichtlichen beziehungen sich genau feststellen lassen. Der Nornagestspåttr ist nach F. Jónsson<sup>4</sup>) um 1300 verfafst worden.

Für die beliebtheit des stoffes, nicht minder aber auch für den verfall der lebendigen tradition zeugen ferner der Tökapättr, die Mägussaga und die Skiðaríma. Diese drei quellen vertreten drei natürliche stufen im verfall der heldensage: 1. die übermenschliche lebensdauer eines erzählers, der infolgedessen über ereignisse der vorzeit als augenzeuge berichten kann (so auch im Nornagestsp.), 2. dasselbe motiv und außerdem die beschwörung der toten helden und die übertreibung bis ins absurde, und 3. die parodie. Sie sind wol in der angegebenen reihenfolge entstanden und keine davon ist älter als der Nornagestsp. (vielleicht mit ausnahme des Tökapättr, der in bezug auf das übernatürliche alter des erzählenden usw. einfachere verhältnisse zeigt). Der zwischenraum muß freilich, wenn die ríma außer betracht gelassen wird, ein etwas knapper gewesen sein, denn die haupthand-

<sup>1)</sup> Bugge, Norr. skr. s. 50; Flat. I, 347.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Fas. III, 576 f.

<sup>3)</sup> Fas. I, 388.

<sup>4)</sup> Lit.-hist. II, 847.

schrift der Mágussaga stammt schon aus dem anfang des 14. jahrhunderts<sup>1</sup>). Nach dem Tókaþáttr<sup>2</sup>) wurde der norwegische könig Óláfr enn helgi von dem alten Tóki Tókason Tókasonar ens gamla besucht, der beinahe zwei menschenalter gelebt hatte und dem könig von Hálfr und Hrólfr kraki erzählen konnte. Durch die erzählung von stärkeproben, die er an den beiden höfen hatte bestehen müssen, vermochte er den könig zu überzeugen, daß Hálfr seinem großen zeitgenossen in bezug auf die kraft seiner mannen etwas überlegen gewesen war. Unter den rekkar sind erwähnt "Útsteinn jarl", Innsteinn, Hrókr enn svarti, Bjorn und Bárðr.

Von der Mágussaga kommt nur die ältere fassung in betracht3), da die jüngere4) in dem betreffenden teile nichts wesentlich neues bringt. Es handelt sich hier nur um die episode von Víðforull<sup>5</sup>). Der zauberer Mágus erscheint unter diesem pseudonym bei kaiser Karl von Saxland, erzählt von seinem hohen alter, von früheren verjüngungen und von dem mittel, das er dazu benutzt hatte. Er hatte allerlei helden der vergangenheit gekannt, darunter auch den könig Hálfr und dessen kämpen. Sie waren von riesenhafter gestalt gewesen, Hálfr aber der größte; von ihm hatte Víðforull unter anderem seine verjüngungsmethode gelernt. Als nächstgrößten nannte er Hrókr enn svarti, nach ihm Útsteinn jarl enn frækni (und zwar diesen als seinen eigenen bruder), sowie Innsteinn. Zuguterletzt gab Víðforull eine probe seiner verjüngungsmethode und seiner beschwörungskunst, indem er helden mit gefolgschaft auf einem großen "glashimmel" erscheinen ließ. Hiermit noch nicht zufrieden stieg er selbst zu diesem empor und erregte einen streit zwischen den recken. Hálfs gefolgschaft von 60 mann tat es allen anderen zuvor, bis die vier riesen des Osanctrix erschienen, vor deren mächtigen schlägen der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. K. Gíslason, Um frumparta ísl. tungu s. XLIV f.; Cederschiöld, Fornaldarsögur suðrlanda, s. LXXXVI.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Flat. II, 135 ff.; Fms. V, 299 ff.

<sup>3)</sup> Herausgegeben und besprochen von Cederschiöld, Fornaldarsögur suðrlanda, Lund 1884.

<sup>4)</sup> Herausgegeben von G. Þórðarson, Kopenhagen 1858; inhaltsangabe von Suchier, Germania XX, 274 ff.

<sup>5)</sup> Cederschiöld s. 27-32.

ganze glashimmel in stücke gieng. Dem verfasser dieser episode hat offenbar der sinn für das komische in seiner erzählung nicht gefehlt; jedesfalls bildet sie eine übertreibung des motivs des Tókabáttr und Nornagestsbáttr bis ins lächerliche. Als quelle dieser beiden erzählungen brauchen wir keineswegs die niedergeschriebene saga anzusetzen, doch beweisen beide die große beliebtheit des stoffes, der sowol dem zuhörer wie dem erzähler geläufig war. Zu bemerken ist, dass Útsteinn "Útsteinn jarl" genannt wird, was in der erhaltenen saga nicht der fall, für die volkstradition aber bezeichnend ist, und in den färöischen volksliedern wiederkehrt. Dem Hrókr enn svarti ist die hauptrolle unter den kämpen schon in der Magussaga definitiv zugewiesen (vgl. den hinweis auf die Hrókssaga in der Sturl.), dem Útsteinn die zweite rolle, während Innsteins bedeutung schon im schwinden begriffen ist. Alle diese züge zeigen uns die saga auf dem wege zum volksliede, wie noch zu erörtern bleibt.

Einen schritt weiter in derselben richtung macht die Skíðaríma<sup>1</sup>), deren entstehung um 1400 zu setzen ist<sup>2</sup>). Hier ist die tendenz eine ausgeprägt satirische: die übertreibungen der einheimischen und fremden heldensage sind parodiert. Ein frecher isländischer bettler, Skíði, wird im traume von Ása-Þórr nach Valholl geführt, um zwischen Heðinn und Hogni zu vermitteln. Hier lernt er götter und helden der vorzeit kennen, von Ödinn wird ihm große ehre erwiesen, aber sein benehmen veranlasst ein allgemeines geraufe: ungeheure heldentaten werden vollbracht, namentlich von Skíði, bis ihn Sigurðr sveinn endlich hinauswirft. Von den helden der Hálfssaga erscheinen "Halfur kongur" ("Alfur kongr inn sterki" ist wol mit ihm identisch), "Hrókr inn svarti" und "Útsteinn jall" (Innsteinn fehlt gänzlich), wie auch merkwürdigerweise "Geirmundr heljarskinn" und vielleicht aus derselben saga "Kappinn Víkar", während der beiname von Hedins geliebter, "Hildur mjóva", nur aus verwechslung mit der Hildr der Hs. zu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Kritische ausgabe von F. Jónsson, Rímnasafn, s. 10 ff.; ausführliche besprechung von K. Maurer, Abh. d. kgl. bayr. akad. d. wiss., kl. I, bd. 12 (1869).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. F. Jónsson, Lit.-hist. III, 43; J. Þorkelsson, Digtningen på Isl. i 15. og 16. årh., s. 211 ff.

erklären ist. Maurer mufs natürlich zugeben, dass der verfasser die Hálfssaga kannte, versucht aber den nachweis zu führen<sup>1</sup>), dass unmittelbare benutzung der Hs. von dem verfasser der rima nicht mit notwendigkeit vorauszusetzen ist. Hierin hat er allerdings insofern recht, als schriftliche vorlagen kaum in betracht kommen. Andere überlieferungen, welche die betreffenden namen enthielten, waren, wie wir gesehen haben, sonst genug vorhanden, an benutzung schriftlicher quellen braucht man aber nicht zu denken. Dass der verfasser in den stoffen der von ihm benutzten heldensagen bewandert war, geht ohne weiteres aus seinem gedichte hervor. Die ganze tendenz einer parodie setzt eine allgemeine kenntnis des parodierten voraus, aber diese kenntnis konnte auch auf mundlicher tradition beruhen. Das gedicht ist keine gelehrte compilation, sondern, wie Maurer hervorhebt, eine originale schöpfung, die allerdings die im volke verbreiteten und beliebten sagenstoffe benutzte. Geirmundr heljarskinn tritt als isländischer repräsentant des heldentums auf und steht seinem landsmanne Skíði tapfer bei. Seine axt Remmigýgr stammt nicht aus der erhaltenen Hálfssaga, war vielmehr nach der Njálssaga<sup>2</sup>) das eigentum von Skarpheðinn Njálsson. Hálfr leistet ebenfalls seinem "verwandten" Geirmundr beistand. Der Geirmundarbattr bildete also immer noch einen teil der Hálfssaga, ebenso möglicherweise die episode von Víkarr und die Hjorleifsgeschichte. Wie lange die Halfssaga als selbstständige tradition diese parodie überlebt hat, lässt sich nicht ermitteln, jedesfalls gibt es, soweit mir bekannt, keine späteren zeugnisse ihres daseins in Island<sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> A. a. o. s. 19 ff.

<sup>2)</sup> C. 45 u. s.

³) Es sind noch aus verschiedenen späteren zeiten isländische gedichte überliefert, welche heldenverzeichnisse bieten, vgl. z. b. Ark. I, 62 ff., III, 366 ff., IV, 251 ff., 370 ff. Darin ist keine spur von der Hålfssaga erhalten. In einem in einer 1672 datierten handschrift bewahrten isl. tanzliede (vikivakakvæði), welches unter dem einfluß der Skíðaríma steht, ist freilich "Heljarskinn" erwähnt (Ísl. gåtur, þulur og skemtanir V, 287), er hatte aber in der von der Hs. gänzlich unabhängigen tradition fortgelebt (vgl. K. Maurer, Isl. volkssagen der gegenwart s. 217; J. Arnason, Ísl. þjóðsögur og æfintyri II, 84).

Auf den Färöer hat der stoff dagegen bis in die gegenwart hinein fortgelebt, und zwar in der form eines volksliedes. Einen versuch, das verhältnis dieses liedes zur saga näher zu bestimmen, lasse ich folgen. Das lied ist von Hammershaimb 1) nach der aufzeichnung der Fugloviarbók herausgegeben. Hammershaimb bespricht ferner (als B) die ältere aufzeichnung von Svabo und (als C) seine eigene beträchtlich abweichende aufzeichnung von 1853. Außerdem habe ich das vollständige handschriftliche material der sammlung von Sv. Grundtvig und J. Bloch 2) benutzen dürfen. Diese sammlung enthält sieben aufzeichnungen des liedes "Álvur kongur", A, B, C, D (a, b), E (a, b): darunter ist die älteste wahrscheinlich diejenige (B). welche Syabo auf seiner reise 1781/82 zu papier brachte, die jüngste wol Hammershaimbs eigene (C) von 1853. Mit ausnahme von C stimmen alle im wesentlichen miteinander überein: die abweichungen von der von Hammershaimb herausgegebenen fassung (A) sind überdies solcher art, dass wir sie meistenteils als sekundäre entwickelungen erklären können. Dem volksliede liegt nicht die ganze saga zu grunde, sondern nur der inhalt von c. 10-13, dazu wohl eine erinnerung an c. 16. Daraus sind einzelne momente hervorgehoben und frei ausgemalt. Das benutzte ist: das auftreten und die bitte des Útsteinn und seine stellung am steuerruder, Innsteins träume, der empfang der helden bei Asmundr, die teilung der mannschaft, das zu starke getränk, die anzündung der halle, das successive erwachen der beiden krieger und des Halfr, der ausbruch aus dem brennenden saale, die darauf folgende schlacht, Hálfs tod, der zorn gegen Óðinn und die (von Hrókr enn svarti vollzogene) rache. Dies bildet ein ganzes und enthält das wesentliche der sagaerzählung, was Hálfr betrifft. Zum zweck der einheitlichen handlung ist nur von einer fahrt die rede, zu deren anfang (bezw. kurz nachher) Útsteinn an bord gelassen wird, an deren schlufs Álvur und seine mannschaft von Ásmundur empfangen werden. Hálfs rekkar zählen hier 54 (9 mal 6) anstatt 60; davon sind erwähnt Ustin jall (= Útsteinn, so heisst er in B, in A herrscht Ustin jallur, in

<sup>1)</sup> Færöiske kvæder II (Kbh. 1855) s. 1ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Föroyjakvæði in Mss. in der kgl. bibl. zu Kopenhagen, vgl. besprechung in Aarb. 1882, s. 357 ff. und Ark. VI, 246 ff.

C. D. E Jústin jallur, jall), Rókurin (Rókur, Rokin) svarti, Biörn (fehlt C, E), Ringur prúði (Ringurin prúður D, Ringur E, C hat Finnur). Steffan (fehlt E. welches Dobul prúði an seiner stelle nennt), Halvdan (Halvdan prúði in C). Steffan entspricht wol dem Stufr der saga, der beiname ist von ihrem Dagr enn prúði verschiedentlich übertragen (eine reminiszenz an das ursprüngliche ist möglicherweise in dem Dobul prúði von E bewahrt). Innsteinn kommt überhaupt nicht vor, indem Ustin jall seine rolle übernommen hat. Dieser tritt zuerst wie in der saga auf, der sturm wird aber erst erwähnt, nachdem er seinen platz am steuerruder eingenommen hat. Es folgt eine ausführliche schilderung der fahrt und der anstrengungen des helden. C hat hier verschiedenes hinzugedichtet: Aslakur (= Ásmundur) war nach dieser version der schwiegervater von Álvur kongur¹), den er zu sich eingeladen hatte, wie bereits am anfang des liedes berichtet wird. Álvurs frau warnt ihn, der einladung folge zu leisten. Ein kolatrælur (kohlenbrenner?) erstattet einen ungünstigen bericht über das wetter: es rase ein furchtbarer sturm. Alvur weigert sich, den bringer einer solchen nachricht an der fahrt teilnehmen zu lassen, worauf der kolatrælur neue beobachtungen anstellt und nunmehr von gutem wetter zu berichten weiß. Dann wird der Jústin an bord genommen; es folgt der sturm. Der kolatrælur steuert vorläufig, ist aber ungeschickt dabei und wird von "Justínus" in den schiffsraum hinuntergeworfen. "Jústin jallur" steuert nun selbst mit besserem erfolg. D zeigt einen übergang zu C (oder ist von dieser fassung beeinflusst?), indem es diese letzte episode vom steuern des kolatrælur ebenfalls eingeführt hat. Der sturm ist in allen versionen kein gewöhnlicher, sondern das werk des bösen Ásmundur (Áslakur), der mit den erforderlichen zaubermitteln vertraut war. C erwähnt auch die mittel, die Áslakur benutzt, sowie die gegenmittel, durch die es dem Jústin gelingt, vorwärts zu kommen 2). Álvur fragt seine mannen, bevor die fahrt beendet

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Es wäre hier zu erwähnen, dass das Innsteinslied Asmundr nur Hálfs mágr nennt, vgl. die anm. dazu.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Es ist nicht meine absicht, hier eine quellenuntersuchung der färöischen volkslieder zu unternehmen, sondern in erster linie das auszuscheiden, was als erweiterung des sagenstoffes zu gelten hat. Ich

ist, welche träume sie gehabt hätten. Ustin jall erzählt, wie Innsteinn in dem Innsteinsliede der saga, drei träume (in A und E. zwei in B und D. die ganze traumenisode fehlt in C). Die beiden ersten, die in der saga nahezu identisch sind, sind im volksliede gänzlich zusammengefallen: es ist nur bemerkenswert, dass die beiden aufzeichnungen A und E noch zwei träume (durch wiederholung) daraus machen. Der dritte (bezw. zweite) traum stimmt gänzlich mit dem der saga überein. Der böse Ásmundur (Áslakur) empfängt sie am strande und heifst sie willkommen; das gelage sei bereit, er habe schon 15 jahre auf sie gewartet (vgl. 18 jahre des wikingerlebens in der saga). Was die teilung der mannschaft betrifft, beruht sie im volksliede ausschliefslich auf dem entschlufs des Alvur selbst, und niemand macht einwendungen. Ásmundur hatte alle eingeladen, durch das zurückbleiben der einen hälfte wird die rache ermöglicht. Als schenk des starken getränkes tritt ein "betrüger" (falsarin) auf (nach D schenkt Asmundur selber ein, nach B beide). Álvur schläft ein, ebenso seine mannschaft. Die tür wird von außen gesperrt und das gebäude an beiden enden angezündet. Es erwachen drei von der mannschaft (vier in D, zwei in der saga) und jeder äußert sich über die hitze; demnächst erwacht Ustin jall und weckt den Alvur. Diese äußerungen sind, ebenso wie die träume, bemerkenswert als zeugnisse, wie zähe gewisse vielleicht nicht ganz verstandene züge der saga sich erhalten haben. In der äußerung des ersten kriegers ist die erwähnung der falken verloren gegangen 1). Die bemerkung des zweiten fehlt in der saga; sie

möchte aber darauf aufmerksam machen, daß die erweiterungen in vielen fällen zum stehenden vorrat der färöischen volksdichtung gehören und sich (oft wörtlich) in verschiedenen liedern wiederholen. Die erklärung davon findet sich zum teil in dem bestreben (vgl. Hammershaimb, Færösk anthologi, s. XLIX), das lied zum zwecke des tanzes so lang wie möglich zu machen. In diesem sinne verweise ich hier auf die mittel, welche Gudrun gegen Högni benutzte und seine gegenmittel (Hammershaimb, Sjúrðar-Kvæði, s. 42 f.), wo genaue übereinstimmung mit C zu finden ist. Die ganze episode kehrt ebenfalls in dem noch zu besprechenden Justinjallskvæði wieder.

 $<sup>^{1)}</sup>$  Die lesung heyk von Hammershaimb ist durchaus nicht berechtigt, da das wort in keiner aufzeichnung sich findet; statt dessen haben alle royk mit ausnahme von D, a, dessen "Bojg" unverständlich und wol fehler-

bezieht sich auf die wirkung der hitze auf sein mit blut (oder schweifs? sveiti) getränktes hemd. Die äußerung des dritten bewahrt den zug, dass die waffen schmelzen wie wachs 1), nur ist von helmen, nicht von schwertern die rede. Die äußerung fehlt in C, das dem dritten kämpen die worte des zweiten zugeteilt hat, indem der zweite nur die worte des ersten wiederholt, aber auch in dieser version wird das schmelzen der helme uns mitgeteilt (auch in D rührt diese mitteilung nicht von dem vierten kämpen her, der, wie der überflüssige dritte, nichts sagt). Ustin jall bemerkt, dass feuer angezündet sind, ungefähr wie Innsteinn in der saga; sein wunsch, daß Hálfr erwache, ist in handlung übertragen, indem er Álvur weckt (bezw. ihn wecken lässt). Es folgt die aufforderung des Álvur (in C wahrscheinlich des Jústin jallur) auszubrechen. und eine schilderung der erfolgreichen tat. Es kommt nun zum kampfe, worin es dem Ásmundr schlimm genug ergeht, und hier zeigt das lied eine merkwürdige erweiterung des stoffes. indem Innsteins abfällige bemerkung über Öbinn zu einer ganzen episode ausgestaltet ist. Asmundr ruft nämlich Ódinn zu hilfe und verspricht ihm gold als lohn. Infolgedessen erscheint Ódinn und beteiligt sich am kampfe; schliefslich trifft er mit Alvur zusammen, verschwindet in der erde2), kommt aber hinter ihm wieder heraus und versetzt ihm eine tödliche wunde (so A. B und E: C läfst Álvur sofort nach dem ausbruch durch einen pfeilschufs umkommen und seine leute fallen, mit ausnahme eines einzigen, der die botschaft zu Rókur svarti bringt). Hier vertritt D wiederum eine mittelstellung, indem es Ödinn mit einem finnischen bogen ausrüstet (das tut C übrigens auch, aber erst nach dem tode des Alvur) und ihn Alvur erschießen läßt (E kombiniert beide todesarten). Was die tötung der leute des Alvur und die botschaft betrifft, stimmt D ebenfalls mit C überein; die anderen versionen wissen nichts von einer botschaft, wol aber, dass die andere hälfte der mannschaft herbeieilt, um den könig zu rächen. Der

haft ist, und C, das eld an der stelle hat. Ebenso hat B eldur an der stelle des ersten roykur.

<sup>1)</sup> So hat das lied die stelle aufgefasst, vgl. die anm. zu c. 12.

<sup>2)</sup> Wie z. B. Grimr ægir in der Gongu-Hrólfssaga (Fas. III, 332, 339, 344); vgl. auch. Sn. E. ed. F. Jónsson, s. 86 f.

kampf wird fortgesetzt, fast alle gegner fallen durch das schwert des Rókur syarti. Als er auf Óðinn losgeht, verschwindet dieser wieder in der erde mit der versicherung, daß er dem Rókur sieg und leben lasse, was den helden veranlafst, seine stolze genugtuung darüber zu äußern, daß Ödinn ihm nicht standzuhalten wage. Mit rühmender anerkennung der von Rókur glücklich vollbrachten rache schliefst das lied. C lässt Aslakur, wie bereits erwähnt, erst nach dem auftreten des Rókur Óðinn zu hilfe rufen, und schildert noch, wie Rókur 3+3+3 neue helme von Óðins haupte herunterschlägt, ehe dieser endlich das feld räumt. In diesem punkte stimmt D nicht mit C überein, wol aber E, das zuerst Alvur 2 + 4 + 8 helme von Óðins haupte und nachher Rókur eine gleiche zahl herunterschlagen läfst. C. D und E geben genauere auskunft über die ausführung der rache, indem sie mitteilen, dass Rókur Ásmundur (Áslakur) in zwei stücke zerhieb. Zur erklärung dieser episode von Óðins teilnahme an dem kampfe möchte ich nicht nur auf die bekannten vorbilder in der altnordischen literatur aufmerksam machen 1), sondern auch darauf, dass ein solches auftreten Ödins in den färöischen volksliedern sehr beliebt ist2). Ehe wir den vergleich mit der saga abschließen, bleibt noch zu erwähnen, dass eine schwache erinnerung an die wikingergesetze in A (Hammershaimb hat die betreffende strophe 2 ausgelassen) und D sich findet 3). Bei dem gegen-

nach D:

 Alvur kongur og rekkar hans, fått mundi teimum forða; tå\* måtti eingin fara við teim, íð\*\* ógnar-orðini bóru.

<sup>1)</sup> Vgl. die belege bei Golther, Handbuch d. germ, myth. 333 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. Hilmars tættir (= Føroyjakvæði, nr. 68), Justinjalls kvæði (nr. 73), Óðin í Ásgörðum (nr. 79).

<sup>3)</sup> Die strophe lautet in der normalisierten orthographie der Grundtvigschen Mss. folgendermaßen: nach A:

<sup>2.</sup> Álvur kongur og rekkar hans, hava tað menn við orði, har mátti eingin ganga til borðs, sum ógnar-orðini bóru.

<sup>\*</sup> b: taŏ.

<sup>\*\*</sup> b: sum.

wärtigen zustande unserer kenntnis der färöischen volksliteratur wäre es gewagt, eine vermutung über die zeit und umstände der entstehung des liedes auszusprechen. Wir müssen vorläufig zufrieden sein, die klar sich ergebenden schlüsse aus dem verhältnis mit dem überlieferten quellenstoffe zu ziehen. Erstens enthält das lied nichts, was über die saga zurückgeht, es trägt inhaltlich nichts zur beurteilung des ursprünglichen stoffes bei. Von uralter gemeinnordischer tradition kann also keine rede sein. Auf die frage, ob die erhaltene saga die unmittelbare quelle gewesen ist, ist es nicht so leicht, eine antwort zu geben. Dass die saga zum mindesten mittelbare quelle war, darf aus dem erörterten als wahrscheinlich oder vielmehr bewiesen gelten: es geht alles auf die saga zurück, und zwar auf die saga mit dem eingeschalteten Innsteinsliede, denn die träume, der zorn auf Ódinn usw. finden sieh nur dort. Das färöische lied kann nicht bloss aus den Innsteinsstrophen geschöpft haben, denn das auftreten des Útsteinn, das erwachen der kämpen, die rolle des Hrókr sind daraus nicht zu erklären. Ja, Innsteins name wird nicht einmal in dem volksliede genannt. Und gerade dies neben der rolle, die den sonst vorhandenen personen zugewiesen ist, liefert uns den schlüssel zum verständnis des gegenseitigen verhältnisses. Wir haben bereits gesehen, dass in der isländischen mündlichen tradition des 14. jahrhunderts, wie sie durch Tókaþáttr, Mágussaga und Skíðaríma bezeugt ist, Innsteinn allmählich aus der saga verschwunden war, dass Útsteinn jarl und Hrókr enn svarti die hauptkämpen geworden waren, und dass von diesen beiden Hrókr nach dem zeugnis der Mágussaga die bedeutendere rolle spielte. Die genaue übereinstimmung des färöischen volksliedes in diesen beziehungen zwingt uns zu dem schlusse, dass das lied irgendwie auf dieser tradition beruht. Ob das lied aus der lebendigen tradition des 14. (bezw. 15.) jahrhunderts geschöpft hat, ist eine frage, deren lösung in dem größeren probleme der übertragung von isländischen stoffen nach den Färöer und der entstehung der färöischen volkslieder überhaupt aufgeht. Svabo teilt aus seiner zeit eine färöische volkssage mit 1), nach der ein pergamentbuch von Island (von Frodárstein)

<sup>1)</sup> Vgl. Hammershaimb, Fær. anth. s. XLVII.

nach den inseln gekommen wäre, so groß, daß es die hälfte (die eine seite) einer pferdeslast ausmachte. Aus dieser handschrift sollen die volkslieder ihren stoff entlehnt haben. Auch einzelne lieder geben ihre quellen (rímur und sonstige schriftliche überlieferungen) als isländisch an1). Es wäre denkbar, dass die isländische Halfserzählung des 14. oder 15. jahrhunderts in irgend einer nicht erhaltenen form niedergeschrieben wurde, und dass diese aufzeichnung später nach den Färöer gelangte und den stoff zu dem volksliede lieferte: andernfalls wäre anzunehmen, dass die isländische tradition auf mündlichem wege die Färöer erreichte, und somit ein früheres datum für die übertragung anzusetzen wäre. Aus dem liede kann man andererseits schließen, welche episoden der saga in der betreffenden isländischen tradition noch erhalten waren, aber wol nicht genau, wie sie behandelt wurden, denn hier kann das färöische lied etwas eigenes hinzugebracht haben; das lied hat auch nicht den ganzen inhalt der tradition gegeben, denn die episode von Geirmundr heljarskinn war nach dem zeugnis der Skíðaríma noch angeknüpft, möglicherweise auch die episode von Víkarr usw.2).

Ein terminus ad quem für die entstehung des färöischen liedes läßt sich vielleicht durch das schwedische volkslied

<sup>1)</sup> Vgl. auch J. porkelsson, Digtn. på Isl. i 15. og 16. årh., s. 182 ff.

²) Ein weiterer einflus des liedes läst sich noch in dem färöischen liede Justinjallskvæði (nr. 73) spüren, das seinen titel nach dem gleichnamigen helden hat. Dies ist eine lang ausgesponnene werbungsgeschichte mit typischen motiven und wiederholungen. Gemeinsam mit Alvur kongur hat es die züge, daß Justinjall seine stellung am steuerruder hat, daß er acht tage lang mit furchtbaren anstrengungen gegen einen durch zaubermittel verursachten sturm kämpfen muß, daß er runenstäbe mit erfolg dagegen benutzt, daß er in einem saale eingesperrt wird und ausbrechen muß (dieses macht er alles zweimal durch) und endlich den kampf mit Óðinn. Wenn Justinjall gebeten wird, seine identität festzustellen, sind seine angaben über eltern und bruder keineswegs in übereinstimmung mit sonstigen quèllen zu bringen, er erinnert aber an die zeit, als er Álvurs schiff steuerte (ich gebe Grundtvigs vers. A a, fyrsti tåttur, vs. 99. 100):

<sup>99.</sup> Tá eg stýrdi hjá Álvi kongi yvir tann bylgjan blá, var eg ungur á aldrinum, ej yvir fimtan ár.

gewinnen. Dieses ist bei Arwidsson<sup>1</sup>) gedruckt; es ist in zwei beinahe gleichlautenden aufzeichnungen des 17. jahrhunderts erhalten, und muss nach Schück2) schon am anfange dieses jahrhunderts in Schweden bekannt gewesen sein. Es beruht nach seiner ansicht nicht auf schwedischem stoffe, sondern ist von den Färöer direkt, bezw. über Norwegen nach Schweden eingeführt worden. Das ergibt sich ohne weiteres aus einem vergleiche der beiden lieder. Es ist nur merkwürdig, wie spärliche reste im Schwedischen bewahrt sind im vergleiche mit den viel späteren aufzeichnungen der Färöer. Das lied führt den titel "Stolt Herr Alf" und berührt sich, vielleicht nur zufällig, mit dem färöischen C darin, daß Assmund als Alfs schwiegervater bezeichnet wird. Nur ein traum ist erhalten, des inhalts, dass Alf und seine mannen in einem hause des schwiegervaters den feuertod erleiden, und dieser traum wird von Alfs frau erzählt, da Útsteinn gar nicht auftritt. Der ritt zu Assmund ist nicht weiter motiviert. Alf bittet um herberge und wird, wie im färöischen liede, in ein haus (stufva) in einem garten (diesmal ein obstgarten, apellgård) geführt. Assmund bittet "Oden" sogleich um rat3), und es ist Oden, der dazu rät, die tür zu sperren und das gebäude anzuzünden. Es erwachen zwei kämpen, deren namen ganz fremd klingen; der erste sagt nichts, führt aber einen so gewaltigen schlag, dass der könig erwacht. Die aufforderung auszubrechen geht von dem zweiten krieger aus, der ferner als rache vorschlägt, den Assmund aufzuhängen und sein gehöft zu verbrennen. Damit schließt das lied. Das erwachen der beiden kämpen ist nebst den anderen gemeinsamen zügen bezeichnend genug für den isländischen stoff, die rolle des Oden aller wahrschein-

> 100. Fyrsta túr við Álvi kongi, tá íð hann læt lív; hetta er tað tólvta stríð, eg vann tað væna vív.

In Norna-Grímur (nr. 56) kommt ebenfalls der name Justinjall vor (in A und C), aber ohne weitere beziehung zu dem betreffenden stoffe.

<sup>1)</sup> Svenska fornsånger I, nr. 2, s. 10-12.

<sup>2)</sup> Svensk litteraturhistoria I, 117.

³) Die bezeichuung Oden Asagrim erinnert an das färöische "Óðin nasagrái" ("æsakongur" C), vgl. übrigens Bugge in Grundtvigs Danmarks gamle folkeviser IV, 731 f.

lichkeit nach für die färöische vermittelung. In diesem falle muß das färöische lied spätestens im 16. jahrhundert entstanden sein. Die schwedischen aufzeichnungen schreibt Arwidsson aus sprachlichen gründen dem südwesten des landes zu. Von einer größeren verbreitung des volksliedes im Norden oder sonst sind keine spuren vorhanden 1).

## § 5. Handschriften.

Die einzige handschrift, die in betracht kommt, ist die membrane Gl. kgl. saml. 2845, 4° in der königlichen bibliothek in Kopenhagen, aus dem 15. jahrhundert (s. Kålunds katalog, s. 49 ff.). Außerdem existieren eine beträchtliche anzahl von papierhandschriften aus dem 17. und 18. jahrhundert. Schon Árni Magnússon war der meinung²), daß diese sämtlich auf die erhaltene membrane zurückgehen. Bugges besprechung der handschriften ist leider nicht veröffentlicht worden³); sein text beruht aber ausschließlich auf der membrane, indem er nicht einmal varianten aus den papierhandschriften citiert. An den einzigen stellen (s. 8 und 16), wo er diese überhaupt erwähnt, nennt er sie "papiraßkrifter" und gebraucht in bezug auf die in betracht kommenden lesarten die verben "indsætte" und "tilføje". Er hat die papierhandschriften also für wertlos gehalten.

Wenn irgend einer dieser chartacei eine selbständige stellung der membrane gegenüber behaupten dürfte, so wäre

<sup>1)</sup> Ein versuch, den alten stoff aufzufrischen, ist in zwei Kopenhagener handschriften auf bewahrt (Rask 21 a chart. auf der universitätsbibliothek und Ny kgl. saml. 1186 fol. chart. auf der kgl. bibl.), nämlich "Hålfs dråpa og Hålfsrekka", verfafst 1770 von Arni Böðvarsson und seinem literarischen gönner, dem sysselmann Jón Árnason gewidmet (über den verfasser vgl. Poestion, Isländische dichter der neuzeit s. 236 f.). Das gedicht besteht aus sieben flokkar in ebenso vielen verschiedenen versmassen, und gibt im stile der skaldischen dichtung den stoff der saga wieder, insoweit das geschlecht des Hålfr in betracht kommt. An dieses geschlecht ist schliefslich dasjenige des dichters angeknüpft. Die hauptquelle war ohne zweifel eine handschrift der saga: verse aus dem Innsteinsliede sind wörtlich wiedergegeben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Sein urteil findet sich in einer glosse zu AM 202 f. folio chart., vgl. katalog.

<sup>3)</sup> Vgl. Zschr. f. d. phil. 40, 136.

dies AM 202ª fol. aus dem 17. jahrhundert von der hand des Jón Gissurarson, mit welchem der verwandte AM 202<sup>b</sup> fol. (ebenfalls aus dem 17. jahrhundert von der hand des Jón Erlendsson) zu vergleichen wäre. Die handschrift a bietet tatsächlich an einzelnen stellen richtige lesarten, wo fehler der membrane (C) zu konstatieren sind. Die fälle, die in betracht kommen, sind: c. 1, 6 var (fehlt in C); c. 3, 1 fekk (fell in C); c. 5, 1 Hjorr (Kjorr in C, in c. 4, 2 fehlt der name wie in C); c. 8, 4 læsti (lysti in C); c. 8, 9 með (fehlt in C); c. 10, 10 varnaðar (u''a | ad' in C): c. 10, 11 ok hofðu jafnan sigr fehlt (dittographie in C); c. 12, str. 31, 6 meðan (með in C); c. 15, 1 sló (skó in C); c. 15, str. 42, 8 bú fehlt (vgl. versbau); c. 15, vor str. 43 Útsteinn kvað (fehlt in C); c. 15, str. 44, 8 Annese (annis nesi in C); c. 15, str. 50, 3 ungum (augum in C) und noch ein paar unbedeutende fälle, wo höchstens ein buchstabe in der endung oder sonst in betracht kommt. Sonst hat diese handschrift alle fehler mit der membrane gemeinsam und darüber hinaus ein bedeutendes plus, das sich z. t. aus dem zustande der membrane erklären läfst. Ich mache aufmerksam auf c. 2, 2 Skottajarl (ebenso b, C hat Storðajarl, die stelle ist aber schwer lesbar); c. 5, 7 brunnunga (C brunnmiga); c. 7, str. 6, 8 heimstefnu (C hólmstefnu); c. 7, str. 9, 4 setta (C letta; auch in c. 12, str. 32, 8 hat a setti für létti des C); c. 10, 11 ófriði (C ofviðri); c. 11, str. 16, 6 því fehlt (unentbehrlich wegen der alliteration); c. 11, str. 18, 2 snúinn (C gramr ist ohne zweifel richtig, die stelle ist aber nicht leicht lesbar); in derselben str. 18, 7 nokkrar (fehlerhaft wie die alliteration beweist, C ist hier schwer lesbar); c. 11, str. 23, 6 oldungs (C odlings); c. 16, str. 71, 2 létta (C léttara, vgl. den versbau). Bei den anderen varianten, wo fehler nicht nachweisbar sind, handelt es sich meistens um unbedeutende unterschiede in der wortfolge, in sehr wenigen fällen im wortgebrauch und in letzterer beziehung stimmt b öfter mit C überein, z. b. c. 13, str. 35, 6 C und b gjalda, a launa; c. 16, str. 68, 3 Cb frækn, a frægr. Die lesart von a in c. 8, 4 í fatabúri sínu sem klæði hennar váru í geymð ist offenbar nur ein versuch, das seltene wort váðker zu erklären, das sowol durch b wie C bezeugt ist.

Dass a (mit b) eine von C unabhängige überlieferung repräsentiert, können diese abweichungen nicht beweisen.

Sagabibl. XIV.

Dem schreiber von a, der seine muttersprache schrieb, können wir die wenigen auf der hand liegenden verbesserungen wol zutrauen, während das fehlen des metrisch überflüssigen bú in str. 42 allzu isoliert ist, um irgend welche bedeutung zu haben.

## § 6. Ausgaben, übersetzungen usw.

Die erste ausgabe der Hálfssaga veranstaltete E. J. Björner in seinen "Nordiska kämpadater", Stockholm 1737. Sie ist ein treuer, fast diplomatischer abdruck der handschrift 68 fol. chart, der königlichen bibl, in Stockholm 1). C. C. Rafn benutzte für seine ausgabe in den "Fornaldarsögur Norðrlanda" (II, s. 25-60). Kopenhagen 1829, die membrane unter berücksichtigung von Björners ausgabe und der papierhandschrift AM 202b fol. Sodann ist die pergamenthandschrift der ausgabe von S. Bugge (Norr. skr. 3-44) zu grunde gelegt, der jedoch den text einer sorgfältigen kritik unterzog und mehrfach verderbte stellen durch glückliche conjecturen herstellte. Da er im apparat an allen stellen, wo sein text von der membrane abweicht, die lesart derselben mitteilt, bietet seine ausgabe eine feste grundlage für den kritischen gebrauch; hier habe ich nur selten etwas ergänzen können. Der von Valdimar Ásmundarson besorgte, im wesentlichen für das isländische volk bestimmte neudruck der Fornaldarsögur Norðrlanda (Reykjavík 1885—89, bd. II, 23—46) gibt Bugges text mit unbedeutenden, meist orthographischen änderungen. Auszüge aus der saga finden sich z. b. in den Antiquités Russes I, 862), in Ettmüllers Altnord. lesebuch, s. 61 f.3), die poetischen bestandteile im Corpus poeticum boreale I, 354. 358. 360-361; II, 358-360. 553-5554), und zuletzt in den

<sup>1)</sup> Diese handschrift ist von Helgi Oláfsson während seines aufenthalts in Schweden 1682—1686 geschrieben und beruht auf Holm. 1 fol. chart. und Holm. 15, 4° chart., worüber vgl. Gödels kat.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Besorgt von Rafn, Kopenhagen 1850. Nur ein teil von c. 5 mit lat. übersetung.

<sup>3)</sup> Zürich 1861; das betreffende stück (anfang von c. 16 bis zum schlusse des Hróksliedes) ist von H. Lüning ediert und beruht auf Fas. mit eigenen verbesserungen an einzelnen stellen.

<sup>4)</sup> Oxford 1883.

Eddica minora<sup>1</sup>), wo alle strophen mit ausnahme der letzten angeblich von Bragi gedichteten in kritisch berichtigter gestalt und mit erläuterungen versehen abgedruckt sind.

Von übersetzungen existieren handschriftlich eine dänische<sup>2</sup>) aus dem 17. und eine schwedische 3) aus dem 18. jahrhundert. In Biörners schon erwähnter ausgabe von 1737 sind übersetzungen in lat. und schwed. sprache beigegeben. Rafn hat zweimal eine dänische übersetzung geliefert: in den Nordiske kiæmpehistorier III. 25-70 (Kopenhagen 1826) und in den Nordiske fortidssagaer II, 23-58 (Kopenhagen 1829) 4). Eine englische übersetzung des Hróksliedes 5) findet sich in Works of the hon. and very rev. W. Herbert excepting those of botany and natural history, vol. I (London 1842) s. 272-278. Im Corpus poet, bor, sind ebenfalls einige strophen ins englische übertragen. Außerdem ist der stoff in verschiedenen werken benutzt und zum teile übersetzt worden, z. b. in der von Torfaeus lat. verfassten Historia rerum norvegicarum (Hafniae 1711) und von späteren norwegischen historikern bis Keyser und Munch einschliefslich, sowie in einer menge mythologischer und sagen- und literarhistorischer abhandlungen 6). von denen die wichtigsten in der einl. und den anmerkungen erwähnt sind.

Die vorliegende ausgabe verfolgt den zweck, die saga allgemeiner zugänglich zu machen und gleichzeitig durch eine übersicht über den gesamten stoff einen kleinen beitrag zur entstehung und späteren geschichte der saga zu liefern. Die textbehandlung ist möglichst konservativ; in den wenigen fällen, wo ich von Bugges ausgabe abweiche, ist in den anmerkungen rechenschaft darüber gegeben; nur in den vísur

<sup>1)</sup> Ed. Heusler und Ranisch, Dortmund 1903.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Wahrscheinlich von Torfaeus auf befehl des königs Frederik III. verfertigt = Gl. kgl. saml. 1019 fol. chart. auf der kgl. bibl. in Kopenhagen.

<sup>3) 98</sup> fol. chart. in der kgl. bibl. zu Stockholm.

<sup>4)</sup> Diese bietet einzelne änderungen gegenüber der ersten.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Mit prosaischer einleitung, — eine 1803 datierte übersetzung von Björners cap. 16; es folgen "notes", darin eine übersetzung der drei schlußstrophen des Innsteinsliedes.

<sup>6)</sup> Vgl. übrigens Müller, Saga-bibliothek II, 457 f.

sind häufig den vers überfüllende pronomina u. dgl. stillschweigend gestrichen.

Zum schlusse spreche ich allen, die mich bei der arbeit freundlichst unterstützt haben, meinen herzlichen dank aus, besonders herrn dr. Axel Olrik in Kopenhagen, herrn prof. dr. Kauffmann in Kiel, der mir seine abschrift der membrane nebst dem variantenapparat der wichtigsten papierhandschriften und sonstige bibliographische notizen freundlichst zur verfügung stellte, und herrn prof. dr. Gering in Kiel, der mein manuskript einer eingehenden prüfung unterzog und mich auf einzelne irrtümer und versehen aufmerksam machte.

Kiel, 1908.

A. Le Roy Andrews.

## Hálfs saga ok Hálfsrekka.

König Alrekr wirbt um Geirhildr Drifsdóttir. Das bierbrauen.

I, 1. Alrekr hét konungr, er bjó á Alreksstoðum; hann Hlf. I. réð fyrir Horðalandi; hann átti Signýju, dóttur konungs af Vors.

2. Kollr hét hirðmaðr hans, ok fylgði hann konungi norðr í Sogn ok sagði konungi allmikit frá vænleik Geirhildar Drífsdóttur, þvíat hann hafði sét hana við mungátsgerð, ok kvez 5 honum unna þess ráðs.

3. Til fundar við Geirhildi kom Hottr,

Cap. I. 1. Alrekr, vgl. unten zu § 7. Munch (Det norske folks hist. I, 1, s. 299) hält den namen Alrekr der Hs. für eine eponymische bildung nach dem namen des gehöfts Alreksstaðir, den er in zusammenhang bringt mit dem naheliegenden berge Ulriken (bezw. Aalriken); vgl. noch O. Rygh, Gamle personnavne i norske stedsnavne (Christ. 1901) s. 5.

Alrekksstaðir, jetzt Aarstad bei Bergen.

2. Horðaland, Horland, küstengegend im westlichen Norwegen, nördlich und südlich vom Hardangerfjord. Das alte Horðafylki bestand aus Norðrhorðaland, Sunnhorðaland, Harðangr und Vors (jetzt Voss, östlich von Nordhorland; vgl. Munch, Hist.-geogr. beskrivelse over kongeriget Norge i middelalderen, s.109).

4. Sogn, die landschaft am Sognefjord.

4. 5. Drífsdóttir, Bugge bemerkt

(s. 3 im app.), dafs der mannsname Drifr sonst nicht belegt ist; er ist vielleicht aus skaldischen bezeichnungen wie branddrifr, hjordrifr, hringdrifr (= "krieger", "fürst", vgl. Lex. poet.) abstrahiert.

5. við mungátsgerð, das bierbrauen war bei den Germanen von alters her sache der frauen, und geschicklichkeit darin hoch geschätzt; vgl. Weinhold, Altnord. leben, s. 153; Heyne, Deutsche hausaltertümer II, s. 340.

5. 6. kvez-ráðs: "er sagte, er gönne ihm diese partie", d. h. er riet ihm, sie zu heiraten.

6. Hottr, "hut", vgl. Siðhottr unter Óðins beinamen, Grimn. 48, Sn. E. I, 86. Ein breiter schlapphut gehört nämlich zu den charakteristischen attributen des Óðinn in den zahlreichen schilderungen seines verkehrs mit menschen. Der name Siðhöttr lebte (ebenso wie Óðinn) als bezeichnung eines unholdes auf Island fort (vgl.

- HIf. I. er Óðinn var reyndar, þá er hon var at léreptum; hann keypti því við hana, at Alrekr konungr skyldi eiga hana, en hon skyldi á hann heita til alls. 4. Konungr sá hana, er hann fór heim, ok gerði brúðlaup til hennar et sama haust. Konungr 5 launaði Koll vel trúleik sinn ok gaf honum jarlsdóm ok atsetu í Kollsey fyrir sunnan Harðsæ, ok er þat fjolbygt herað.
  - 5. Alrekr konungr mátti eigi eiga þær báðar fyrir ósamþykki þeira, ok kvez þá þeira eiga skyldu, er betra ǫl gerði mót honum, er hann kæmi heim ór leiðangri. 6. Þær keptuz 10 um ǫlgerðina. Signý hét á Freyju, en Geirhildr á Hott. Hann
    - O. Davíðsson, Íslenzkar gátur, þulur og skemtanir, VI, 108); und in derselben verwendung ist auch Höttur bezeugt (ebd. 145). In der isl. Hrólfs saga kraka erscheint der held Hjalti zuerst unter dem namen Hottr (Hrólfs saga kraka, ed. F. Jónsson, s. 64 ff.; dazu die rimur, ebd. s. 136 ff.). In einem schwedischen märchen spielt "Prins Hatt" eine rolle (vgl. Cavallius u. Stephens, Svenska folksagor och äfventyr I, 354 ff.). Über einen aus norwegischen u. dänischen ortsnamen zu vermutenden mannsnamen Hottr vgl. O. Rygh, Norske gaardnavne I, 301; Personnavne i norske stedsnavne s. 141; zu bemerken wäre, dass ein Hatteberg sich gerade in Kvindherred findet.

1. at léreptum, "bei der leinwand", "mit der leinwand (d. h. mit der wäsche) beschäftigt"; vgl. Fornsögur (Lpz. 1860), s. 160<sup>32</sup> ff.

hann keypti, das eingreifen Óðins wird unten (§ 6) dadurch motiviert, dass er sich das künftige kind der Geirhildr (Víkarr) sichern will.

6. Kollsey, unbekannt; der Harðsær ist der jetzige Björnefjord nebst dem Korsfjord (Munch, s. 18), nördlich vom Hardangerfjord. Munch vermutete (Det norske folks hist. I, 1,

s. 295) die identität von Kollsey mit der jetzigen insel Tysnesø. Diese war aber als Njarðarlog bekannt (vgl. den aufsatz von M. Olsen, Christiania vid. selsk. forh. 1905, nr. 5); sie bildet jetzt mit einigen kleineren inseln ein herred für sich. Nach c. 4 gehörte auf dem festlande Kvennaherað zu Kolls gebiet; es liegt also wol näher in Kollsey eine kleinere insel in unmittelbarer nähe des festlandes zu vermuten. Munch hatte auch selbst (Hist.-geogr. beskr. s. 111) bereits an Kalvø (zwischen Hardsær und Salbjarnarfjordr, jetzt Sælbøfjord) gedacht. Eine kleine insel Kalven im Hardangerfjord (Kvindherredfjord) würde besonders gut passen.

10. Signý hét á Freyju, en Geirhildr á Hott, das bierbrauen wird so zum wettstreit zwischen den gottheiten, vgl. etwa das verhältnis zwischen Óðinn und Frigg in der prosaeinleitung zu den Grimn., oder zwischen Godan und Frea bei Paulus Diaconus (Hist. Langob. I, c. 8). Freyja (die lesung des cod. ist nicht sicher!) scheint hier an die stelle von Frigg getreten zu sein, was auf isländische anschauung hindeuten würde (vgl. Golther, Myth. s. 437 ff.).

lagði fyrir dregg hráka sinn, ok kvez vilja fyrir tilkvámu Hlf. I. sína þat, er var milli kersins ok hennar. En þat reyndiz gott ol; þá kvað Alrekr:

1. "Geirhildr, gættu! gott er ǫl þetta, ef því andmarkar øngvir fylgja;

5

1. dregg, f. 'hefe'.

2. milli kersins ok hennar, die Hs. kümmert sich nicht weiter um das schicksal Vikars, dessen kenntnis vorausgesetzt ist. Die eigentliche Víkarssage ist als einschub in die Gautrekssaga (ed. Ranisch, s. 14 ff.) iiberliefert. Über seinen tod findet sich das folgende: Auf einer fahrt von Agdir nach Hordaland wurde Vikarr durch einen gegenwind aufgehalten. Durch befragung des loosorakels ergab es sich, dass Óðinn die opferung eines durch das loos bestimmten mannes verlangte. Das loos traf Vikarr selbst. Starkaðr schlug ein scheinopfer vor. Aber der dünne zweig, der zum hängen dienen sollte, zog den könig schnell hinauf, der angebliche rohrstengel. womit Starkaðr ihn berührte, wurde zum speere, die kalbsdärme, die er ihm um den hals geschlungen hatte, leisteten ihren dienst als strick, und Óðinn bekam dennoch das ihm verfallene opfer. Diese geschichte erzählt auch Saxo in ähnlichen zügen als episode in seiner Starkaðssage (Saxo, ed. Müller, s. 276 f.). Weder Saxo noch der verfasser der Gs. setzen bewusst eine pfändung des kindes Víkarr voraus. Für das versprechen des noch nicht geborenen kindes an Óðinn (und þórr) vgl. das bekenntnis des Eyvindr kinnrifa, Flat. I, 385 (= Fms. II, 167 f.). Der zug ist sehr häufig in der märchenliteratur, nur dass irgend ein unhold an der stelle des gottes steht, vgl. z. b. Brüder Grimm, Kinder- und hausmärchen, nr. 12 und 55 und anmerkung dazu; Grundtvig, Danmarks gamle folkeviser, nr. 33, II, s. 1 ff. mit anm., Danske folkeæventyr, nr. 1 u. 4; Hammershaimb, Færøsk anthologi, I, s. 16 ff.; Asbjørnsen und Moe, Norske folkeeventyr, nr. 9; E. T. Kristensen, Æventyr fra Jylland, 3. samling, s. 27 ff.; Cavallius und Stephens, Svenska folksagor och äfventyr, I, nr. 14 A.; Quigstad und Sandberg, Lappiske eventyr og folkesagn, s. 99 f.; J. A. Friis, Lappiske eventyr og folkesagn, nr. 42 u. 46 usw.

Str. 1. "Geirhildr, nimm dich in acht! dieses bier ist gut, wenn nur kein unheil darauf folgt; weib, ich sehe deinen sohn an einem hohen galgen hangen, dem Óðinn preisgegeben."

gættu, cod. hat getta, das endreim mit petta bilden würde. Dieses wort möchte Egilsson (Lex. poet., s. 237) als nebenform zu genta (nnorw. gjente, "mädchen") erklären. Bugge sieht darin (s. 42) ein nom. prop., koseform von Geirhildr. Rafns übersetzung ("agt du, Geirhild", Nord. kjampehist. III, s. 26) entspräche wol gættu, wenn er auch in Fas. (II, 26) getta drucken läßt. Auch Björner (Nord. kämpedater, Hs. s. 2) gibt die richtige übersetzung. Für gættu in dieser bedeutung vgl. Flat. II, 360°.

Hlf. I. II.

ek sé hanga á hám gálga son þinn, kona! seldan Óðni."

5 7. Á þeim misserum var fæddr Víkarr, son Alreks ok Geirhildar.

Josurs geburt. Der tod seines vaters.

II, 1. Ogvaldr Rogalands konungr bjó [á Roga] á Josurheiði; hon er í milli Rogalands ok Þelamerkr; þat kalla menn

5. á þeim misserum, "in demselben jahre"; misseri, "halbjahr", ist im pl. ein häufig gebrauchtes synonym von ár.

Vikarr. Nach dem Vikarsbålkr (Gautrekssaga, ed. Ranisch, s. 12 ff.; ebenso anhang zu Landn, İsl. sog. I, s. 326) war Haraldr Egðakonungr der vater Vikars. Die geschlechtsregister der Flateyjarbók (I, 25 = Fas. II, 10) nennen Alrekr enn frækni als vater und setzen die beiden in das geschlecht der Skilfingar, bezw. Skjoldungar hinein; über die verhältnisse dieser verschiedenen quellen untereinander vgl. einleitung § 2.

Cap. II. 7. Qgvaldr. Nach der genealogie von Hversu Nóregr bygðiz (Flat. I, 23 = Fas. II, 5) war Qgvaldrein urenkel von Garðr agði (Garðr agði - Rugálfr - Rognvaldr - Ogvaldr) und gehörte zum geschlecht der könige von Rogaland, während Josurr, als enkel des Garor (Garor agði - Horðr - Josurr) in der reihe der hordaländischen könige erscheint. Wie bereits Munch (Det norske folks hist. I, 1, s. 299) bemerkt hat, ist es auffallend, dass Stordø, wo unsere saga Josurr auferziehen läfst, ein teil von Horland ist, und dass Josurs nachkommen (c. 5 f.) als könige von Horðaland auftreten; vgl. übrigens die einleitung § 2.

Dieselbe sage von Ogvaldsnes erzählt ausführlicher die Óláfs saga Tryggvasonar (Hkr. I, 377 f.; Flat. I, 375 f. usw.). Bei einem gastmahl auf Ogvaldsnes erschien Óðinn in seiner gewöhnlichen verkleidung und erzählte auf eine frage des königs Óláfr von Ogvaldr. Dieser sei ein großer könig und krieger gewesen und habe einer kuh, die er überall mit sich führte und deren milch er zu trinken pflegte, opfer dargebracht. In einer schlacht mit einem gegner Varinn (bezw. Dixin) sei dieser könig gefallen und in einem grabhügel bestattet worden, auf dem bautasteinar errichtet wurden. Nicht weit davon befinde sich der grabhügel der kuh. Einer von den an jenem orte befindlichen grabhügeln soll noch Kohaugen heißen, und die tradition ist noch lebendig, dass eine kuh mit goldenem halsband in jenem hügel, der könig Ogvaldr in einem anderen beigesetzt sei; vgl. A. Faye, Norske folkesagn (Christiania 1844), s. 148.

Rogaland, norwegische küstenlandschaft, südlich von Søndhorland, ungefähr dem heutigen amte Stavanger entsprechend. nú Viði. 2. Hann fór á dýraveiði; honum fylgði hirð hans, HIf. II. ok þar fæddi dróttning svein þann, er Josurr hét; þann fóstraði Gunnvaldr Storðarjarl. 3. Hæklingr víkingr kom með her sinn á hendr Ogvaldi konungi; í þeiri orrostu fell Ogvaldr konungr, ok var hann heygðr á Ogvaldsnesi.

4. Finnr enn auðgi af Akranesi, landnámamaðr, lá við

s. 72, 7. á Roga, ein ort dieses namens läßt sich nicht nachweisen, daher bereits Bugge an einen fehler der überlieferung dachte und die worte beanstandete.

s. 72, 7. 8. á Josurheiði, nach Munch (Hist.-geogr. beskr., s. 181) identisch mit dem jetzigen Jusureid in Telemarken.

- s. 72, 8. Pelamork, Telemarken, östlich von Rogaland und Hordaland.
- 1. Viði, nach Munch (Det norske folks hist. I, 1, s. 79 fußnote) identisch mit dem jetzigen Veum in Südtelemarken (Veum aus á Viðum entstanden).
- 2. Josurr, vgl. oben zu § 1. Die Landnámabók (s. 239) nennt den vater Josurs "Afuallr af Afuallznesi" (zur namensform vgl. Noreen, Altisl. gr. 3, § 283, 3). Diese angabe der Melabók hat aber nichts entsprechendes in der Hauksbók (Landnáma 38) und in der Sturlubók (Landnáma 161), wo die genealogie nur bis Hjorleifr zurückgeführt wird; vgl. die einleitung § 3.

3. Storðarjarl, Stordø liegt zwischen dem Hardanger- und dem Bjørnefjord, südwestlich von Tysnesø.

Hæklingr vikingr, nach der Hkr. (a. a. o.) und der Óláfs saga Tryggv. des Oddr (Fms. X, 302) hiefs Ogvalds gegner Varinn (Dixin Flat. I, 375 ist offenbar verderbt) und es ist möglich, dass die abweichende an-

gabe unserer saga nur durch ein missverständnis des ausdrucks Hæklings firar in str. 2 (der vielleicht nur eine kenning für "krieger" ist) in den prosatext gekommen ist (Edd. minora s. LXXXI ff.; vgl. aber unsere einleitung § 2). Vgl. über die namen Hækingr (ags. Hócing, ahd. Huoching: Förstemann I<sup>2</sup>, 862) und Hæklingr (erklärt sich diese nur durch die strophe der Hålfssaga und Ragnarssaga bezeugte form etwa durch erinnerung an die Heklungar oder Heklingar der Sverris saga?) A.Olrik, Danmarks heltedigtning I, s. 67 ff. — Die localtradition (Faye, Norske folkesagn s. 98 f.) erwähnt einen könig Ferking (vgl. den ortsnamen Ferkingstad auf Karmø) oder Querking, der mehrfach mit könig Ogvaldr gekämpft haben soll.

- 5. Qgvaldsnes, Aveldsnes auf Karmø, ein alter königssitz und dingstätte (vgl. Munch, Hist.-geogr. beskrivelse 12. 26. 124).
- 6. Finnr enn auðgi, Halldórsson, ein landnámamaðr aus Stavanger, vgl. Landnáma 15. 137 usw. Er wird auch erwähnt in der Harðar saga Grímkelssonar (Ísl. sog. II, 6), in der sein enkel Grímr Þorgeirsson eine kleine nebenrolle spielt.

Akranes, ein vorgebirge nordwestlich vom Hvalfjörðr im südwestlichen Island; hier ist die ganze halbinsel zwischen dem Hvalfjörðr und den Leirárvogar gemeint; das landnám

- HIf. II. Ogvaldsnes ok búinn til Islands, ok spurði, hversu fyrir longu Ogvaldr konungr fell. Hann heyrði vísu þessa kveðna í hauginn:
  - 2. "Var fyr longu, er leið heldu heldr hundmargir Hæklings firar; sigldu of salta slóð birtinga, þá varðk þessa þorps ráðandi."

10

5

des Finnr, der unterhalb des Miðfell seinen wohnsitz aufschlug, erstreckte sich nämlich von der Laxá bis zur Kalmansá (vgl. Kålund I, 293 ff.).

2. Hann heyrði—í hauginn, der tote Ogvaldr spricht also aus dem grabhügel. Dasselbe wird in den sagas öfter von haugbúar berichtet, so von Angantýr in der Hervararsaga (Bugge, Norr. skrifter s. 215 ff.); von Sóti víkingr in der Harðarsaga (Ísl. sog. II, 43 ff.); von Gunnarr in der Njálssaga (c. 78), usw. í hauginn, über den acc. s. zu Eyrbyggja saga c. 11, 4 und K. Gíslason, Efterladte skrifter II, 8 ff.

Str. 2. "Es ist lange her, seit zahllose leute des Hæklingr eine fahrt machten; sie segelten über das meer; damals wurde ich herr dieses hügels."

firar, cod. feru. Bugge (s. 5) schreibt nach der Ragnarsstrophe föru und reconstruiert v. 2: er i leið hǫlðar. Die strophe läfst sich jedoch ohne willkürlichkeit mit der Ragnarsstrophe nicht in übereinstimmung bringen. — salta slóð birtinga, "den salzigen pfad der lachse", d. i. das meer. — borp, "kahler hügel", vgl. Gering, Ausführliches wörterbuch zur

Edda, sp. 1208. — Dieselbe strophe mit geringen abweichungen findet sich auch in der schlussepisode der Ragnars s. loðbrókar (Fas. I, 298 f.). Ogmundr enn danski ankerte bei Samsey. Ein teil seiner mannschaft fand auf der insel eine alte, hohe, moosbewachsene holzfigur (trémaðr). Sie warfen die frage auf, wer wol diesem gotte geopfert habe. Der "trémaðr" antwortete selbst mit dieser und noch zwei anderen strophen, worin er mitteilte, dass die söhne des Loðbrók die figur errichtet und ihr opfer "til bana monnum" dargebraeht hätten. Die Ragnarsstrophe lautet folgendermassen:

> "Þat var fyr longu er í leið megir Heklings fóru † hlunna tungum fram um salta slóð birtinga; þá varðk þessa þorps ráðandi."

In dem offenbar verderbten hlunna tungum steckt vermutlich eine kenning für schiffe (vgl. noch zu dieser strophe M. Olsen, Volsungasaga ok Ragnars saga lobbrókar, s. 221 f.).

HIf. III. IV.

- III, 1. Gunnvaldr jarl ok Kollr báðu einnar konu báðir. ok fekk Gunnvaldr. 2. Eptir þat kom Kollr með lið mikit í Storð á laun, ok logðu eld í hús Gunnvalds [Roga]; Gunnvaldr gekk út ok var drepinn.
- 3. Þá hafði Josurr verit konungr nokkura stund; síðar 5 fór hann með lið mikit at hefna fóstra síns; ok er Kollr sá sigling hans, þá hljóp hann á herskip sín ok sigldi norðr um Harðsæ í Grafdalsvág. 4. Þá kom Alrekr konungr til móts við Koll fámennr, þvíat hann vissi eigi ófriðar ván. 5. Þá borðuz þeir Josurr konungr, ok fellu þeir Alrekr konungr ok 10 mestr hlutr liðs þeira. 6. Víkarr, son Alreks, kom eigi fyrr ór liðsamnaði, en Josurr konungr var brott farinn. 7. Í þeiri ferð lagði Josurr undir sik ríki þat allt, er átt hafði Kollr.

Josurr fällt. Versöhnung zwischen Hjorr Josursson und Vikarr.

IV. 1. Morgum vetrum síðar kom Víkarr konungr fjolmennr á hendr Josur, þá er hann var í því ríki, er Kollr 15 hafði átt, ok áttu þeir orrostu, ok þá fell Josurr konungr fyrir ok allir bændr þess heraðs; því heitir þat Kvennaherað, at þar bygðu ekkjur einar eptir. Síðan eignaðiz Víkarr ríki þat allt, er átt hafði Kollr. 2. Fyrir þat fór (Hjorr) Josursson

Cap. III. 3. Roga, es scheint in diesem worte eine verderbnis vorzuliegen. Bugges erklärung (s. 42) "Rogaländer" ist wol abzulehnen (vgl. Noreen, Altisl. gramm.3, § 382). Gunnvaldr sollte übrigens als Storðarjarl Horländer sein, wenn er auch erzieher des rogaländischen prinzen ist.

8. Hardsær, s. zu c. 1, 4.

Grafdalsvágr, wahrscheinlich die kleine einbuchtung des Byfjord (westlich von Bergen), in die der aus dem Gravdalsvand kommende bach mündet.

12. ór liðsamnaði, "von dem sammeln einer hilfsschar", d. h. als Vikarr mit eilig gesammeltem gefolge seinem vater zu hilfe kam, war es schon zu spät; die übersetzung von Rafn ist trotz Bugges einwendung (s. 5) zweifellos richtig.

Cap. IV. 17. Kvennaherað, Kvindherred liegt am fjord desselben namens, einem teil des Hardangerfjord, der Tysnesø ungefähr gegenüber. Die erzählung von der entstehung des namens beruht natürlich auf volksetymologie. In altnorw. quellen erscheint derselbe durchweg mit i, Kvinnaherað, was jedoch eine nebenform mit e nicht ausschließt; vgl. M. Olsen, Norsk hist. tidskr., 4. r. V, s. 155 ff., wo eine ansprechende deutung sich findet.

HIf. IV. V. (móti) Víkari til orrostu, ok áttu þeir langa hríð sín í millum, ok hofðu ymsir betr, ok sættuz um síðir. 3. Sonr Víkars var Vatnarr, er heygðr var í Vatnarshaugi; hans synir váru þeir Snjallr ok Hjallr, er liggja í bræðrahaugi.

Hjorleifr enn kvennsami und seine frauen. Begegnung mit einem bergriesen, den Hjorleifr durch einen speerwurf blendet.

V, 1. Hjorr konungr Josursson var ríkr konungr ok varð sóttdauðr ok var heygðr á Rogalandi. 2. Hans son var

1. áttu, zu ergänzen ist ein acc. wie deild oder bardaga, vgl. eiga saman, Fritzner, I, 298 f. usw.

3. Vatnarr, von seinen taten berichtete eine eigene saga, vgl. den anhang der Skarðsárbók (Ísl. sog. 1², 326; Orig. Isl. I, 272). Nach dieser quelle lag sein grabhügel an der küste südlich von Hákonarhella (= Haakhelleren oder Helleren, südwestlich von Bergen). Ein kaufmann erzählte einmal während einer küstenfahrt die Vatnarssaga und wurde dadurch belohnt, daß ihm Vatnarr selbst im traume erschien und ihm riet den schatz in seinem grabhügel zu heben, was denn auch geschah.

4. Snjallr ok Hjallr, nach Flat. I, 25 (= Fas. II, 10) war Vatnarr vater "beira Imalds ok Eireks"; in dem ersten namen steckt wol ein schreibfehler für den einen, wenn nicht eine zusammenschmelzung der beiden namen: Eirekr stammt aus Haralds saga hárfagra (vgl. einleitung § 2). Der Skarðsáranhang zur Landnáma (Ísl. sog. I, 326 ff.; Orig. Isl. I, 272 ff.) nennt ebenfalls Snjallr und Hjaldr (diese formen sind durch die hendingar gesichert) als söhne des Vatnarr, und berichtet, dass ihre grabhügel sich bei Glaumsteinn in Halland befanden (Saxo gramm. ed. Müller-Velschow II, 216). König Haraldr harðráði nahm hier einmal

mit seinem heere aufenthalt, sah die beiden hügel und erkundigte sich, wer da begraben sein dürfte. Es wuſste jedoch niemand bescheid. In der nacht erschien dem Sigurðr hvíti im traum ein krieger in voller rüstung und sprach eine visa. Ähnliches geschah dem Bjorn bukkr. Nach der rückkehr des königs nach Norwegen erfuhr er von Kari svarti, einem verwandten des bióðólfr ór Hvini, dass die bei Glaumsteinn begrabenen brüder söhne des Vatnarr und berühmte krieger gewesen waren. Es folgt ein verzeichnis ihrer nachkommen; hier erscheint als enkel des Snjallr der aus der Landnáma bekannte Olvir barnakarl, als enkel des Hjaldr Bjorn buna; hierin haben wir eine spätere stufe der genealogisierung als die Landnáma sie bietet, zu erkennen. - Auch Saxo (370 ff.) kennt zwei brüder, Scatus und Hiallus, die zur zeit des Haraldr hilditonn als schänder von jungfrauen berüchtigt waren. Sie wurden aber von Olo (altisl. Áli enn frækni), einem neffen Haralds, getötet, und ein flecken in der nähe ihres grabes soll ihre beiden namen führen. Diesen ort möchte A. Olrik (Sakses oldhist. II, 74) mit Hjälleskata in Wermland identifizieren. Der name Hjali ist auf einem schwed. runenstein bezeugt, vgl. Liljegren, Run-urkunder, nr.1342.

Hjorleifr Horðalands konungr, hann réð ok fyrir Rogalandi ok Hif. v. var allríkr konungr; hann var kallaðr Hjorleifr enn kvennsami; hann átti Æsu ena ljósu, dóttur Eysteins jarls af Valdresi.

3. Hjorleifi brustu lausafé fyrir orleika; hann lét gera skip af virktum ok fór til Bjarmalands. 4. Hogni enn auðgi 5 bjó í Njarðey fyrir Naumudalsminni; hann tók vel við Hjorleifi konungi, ok var hann þar þrjár nætr, ok gekk at eiga Hildi ena mjóvu, dóttur Hogna, áðr hann fór brott, ok fór hon með honum til Bjarmalands ok Solvi, bróðir hennar.

- s. 76. Cap. V. 6. sóttdauðr, "an krankheit gestorben", vgl. ellidauðr, "an alterschwäche gestorben", kǫrdauða, "im bett", strádauða, "auf dem stroh", bekkdauðr, "auf der bank gestorben", alle im gegensatz zum gewaltsamen tod, besonders auf dem schlachtfelde; vgl. zu c. 11, 1 und Weinhold, Altnord. leben s. 470 f.
- 2. Hjørleifr enn kvennsami, der beiname bedeutet "begierig nach umgang mit frauen", "lüstern", vgl. auch vífinn. Ein Hrólfr kvennsami findet sich unter den kämpen des Hringr in der Brawallaschlacht, vgl. Sogubrot (Fas. I, 381) und Saxo 381 (Rolf uxorius), der möglicherweise auf dieselbe quelle wie der Hjörleifr der Hs. zurückgeht (vgl. Heusler, Archiv f. neuere sprachen, bd. 116, s. 257).
- 5. til Bjarmalands, handelsreisen nach Bjarmaland spielen eine große rolle in der altnord. sagaliteratur. Das land lag am Weißen Meer und war von einem finnischen volke, den Bjarmir bewohnt; der weg dahin führte an der Finnmork vorüber, und die Bjarmalandsfahrt bot daher dem sagamann einen hintergrund für allerlei abenteuer. Diese fahrt ist natürlich ein anachronismus. Soweit bekannt ist, war Ottarr, dessen reisebericht der englische könig Alfred

in seine übersetzung des Orosins aufnahm (Ant. russes II, 458 ff.), der erste Norweger, der bis ins Weiße Meer gelangte. Das geschah gegen ende des 9. jhs., in der zeit des norw. königs Haraldr hårfagri. Von handelsfahrten nach Bjarmaland kann also vor dem 10. jh. nicht die rede sein, vgl. Norges land og folk 19 (= Tromsøamt), 1, s. 565 ff., 20 (= Finnmarkensamt), 2, s. 669 ff.

Hogni enn auðgi, dieser beiname des Hogni ist sonst nicht bezengt; als Hogni i Njarðey erscheint aber derselbe könig in Hversu Nóregr bygðiz (Flat. I, 23, Fas. II, 6) und in der Ynglingasaga (Hkr. I, 58). Über das verhältnis der Hjorleifsgeschichte zu der Walther-Hildesage und die sonstige quellenfrage vgl. einleitung § 2.

- 6. Njarðey, heute Nærø, gegenüber der mündung des Namdal, nördlich vom Foldenfjord.
- 7. 8. Hildi ena mjóvu, es liegt hier möglicherweise eine übertragung des appellativums vor. Im Sogubrot (Fas. I, 379) wird ein Heðinn mjóvi erwähnt, und zwar unter Haralds kämpen in der Brawallaschlacht, ebenso bei Saxo (s. 380, Hythin gracilis); Saxo (s. 239) bezeichnet ferner Hithinus, den entführer der Hilda als "corpore perquam decoro, sed brevi".

- HIf. V. 5. En er Hjørleifr konungr kom í Vínuminni, skipti hann liði sínu í III þriðjunga. Á skipi hans váru XC manna: þriðjungr liðs helt upp bardaga með honum við landsmenn, annarr þriðjungr liðs varðveitti skip með stýrimanni, en 5 III þriðjungr braut haug með stafnbúa, ok fengu þeir mikit fé. 6. Á sunnanverðri Finnmork í Gjarðeyjargeima lá Hjørleifr konungr um nótt, ok hofðu sveinar eld á landi, ok fóru tveir menn at sækja vatn til lækjar, er fell af bjargi fram.
  7. Þar sá þeir brunnmiga ok sogðu Hjørleifi konungi. Síðan 10 heitir konungr broddspjót í eldi, ok skaut til hans; konungr kvað:
  - s. 77, 9. Solvi. Auch Hversu Nóregr bygðiz (Flat. I, 23, Fas. II, 6) erwähnt den Solvi vikingr als sohn von Hogni í Njarðey und bruder von Hildr en mjóva, der frau des Hjorleifr enn kvennsami; dieser Solvi müsste aber nach der genealogie jener quelle zwei menschenalter jünger als Hjorleifr sein, während ein anderer Solvi, vater des Hogni, sein zeitgenosse sein würde. Die Landnáma (s. 38. 161) kennt ebenfalls den Solvi Hognason, der mit Hjorr dessen vater Hålfr rächte (vgl. unten c. 16, 6). Nach der Ynglingasaga c. 31 (Hkr. I, 58) war es "Solvi sækonungr, sonr Hogna í Njarðey", der dem Schwedenkönige Eysteinn Aðilsson das haus über dem kopfe anzündete und ihn in den flammen umkommen liefs, als dessen nachfolger er dann eine zeit lang herrschte, bis er von den Schweden auf hinterlistige weise ermordet wurde. Snorri berichtet ferner, dass er in Jütland ein riki besafs. Die der erzählung angehängte strophe des Ynglingatal erwähnt ebenfalls jütische krieger, nennt aber nicht ihren führer. Die pulur (Sn. E. I, 547) führen Solvi unter den sækonungar auf, Saxo (s. 382) als kämpfer in der Brawallaschlacht; über das gegenseitige ver-

hältnis dieser verschiedenen quellen vgl. einleitung § 2.

- 1. i Vinuminni, in der Dwinamündung.
- 5. braut haug, für den sagaheld, dessen geldverhältnisse knapp waren, gab es besonders zwei gelegenheiten sich aus der not zu helfen: die handels- (und raub-)fahrt nach Bjarmaland und die plünderung von grabhügeln. Besonders reich an beiden motiven sind die fornaldarsogur. Der verfasser der Hs. hat hier beide combiniert.
- 6. i Gjarðeyjargeima; geimi kommt sonst nur in der poetischen sprache vor, wo es "meer", "see" bedeutet, vgl. Sn. E. I, 574 und die zahlreichen belege bei Sv. Egilsson (Lex. poet. 229). Gjarðey ist unbekannt.
- 9. brunnmigi, "qui mingit in puteum", zu miga, "mingere"; das wort ist sonst nur einmal belegt, Sn. E. II, 490, unter den heiti für "fuchs" (vgl. dazu Fritzner I, 200). In den Biskupasogur (I, 457) wird erzählt, daß leute einen von dem bischof Guðmundr Arason geweihten brunnen auf diese weise besudelten, um ihrem hohn ausdruck zu geben. Nachher wird der unhold auch puss und troll genannt, woraus sich ergibt, daß ein riesisches wesen gemeint ist.

3. "Gakk frá brunni, — glez lítt við mik! — þræll herfiligr, þíns innis til! munk senda þér sveiðanda spjót, þat er gyrja mun of granir þínar."

Hlf. V.

5

- 8. Þá tóku þeir vatn, en þussinn skauz inn í bjargit. 9. Þá er þau sátu við eld, þá kvað þuss af bjargi annat ljóð: 10
  - 4. "Veita gorla víf þitt, konungr! hvat hnekkja mun hennar sælu; vér undum þér

15

Hildr! Hjǫrleifi haltu nær loga."

10. Þá skaut Hjorleifr enu sama spjóti í auga því trolli.

Str. 3. "Weiche vom brunnen, — du sollst mich nicht belästigen! — verächtlicher knecht, in deine höhle! ich werde dir einen glühenden speer senden, der deinen schnauzbart besudeln (mit blut färben) wird."

glez litt, mit Heusler-Ranisch (Edd. min., s. 94), cod. hat gletta littu, was sich nicht erklären läßt; vgl. Flat. I, 396: "troll ok illar vættir glettuz við konungs menn ok stundum við sjálfan hann". — gyrja, nur hier bezeugt (und Helga kv. Hund. II, 8 von Bugge conjiciert), = "besudeln" (d.h. mit blut bespritzen oder färben). Bugge (N. fkv. s. 410) vergleicht gor, n. "der halbverdaute inhalt des magens eines tieres", engl. gore, usw. (vgl. auch Falk u. Torp, Etymologisk ordbog I, 229 f. s. v. gjær). — Heusler und Ranisch (Edd. min., s. LXXXIII

u. 95) vergleichen mit dieser strophe eine visa aus der Ketils saga hængs (Fas. II, 125), die ebenfalls gegen ein troll, das die einnahme von wasser hindern will, gerichtet ist. Vgl. noch die erzählung bei Saxo (s. 267), woraus offenbar hervorgeht, daß spottverse als mittel aufgefaßt waren, um die macht eines unholds zu schwächen (s. Olrik, Sakses oldhist. II, 65 f.).

Str. 4. "König, deine frau weiß gar nicht, was ihr glück stören wird ....." (Die zweite — verstümmelte — halbstrophe ist gänzlich unverständlich.)

vér undum þér] u udū þi<sup>5</sup> cod.; vér verðum þér Rafn und Bugge; óverðum þér Heusler-Ranisch. Ob die im text gegebene lesart richtig ist, erscheint höchst zweifelhaft, da Hif. v. vi. 11. Hogni bauð Solva ok Hildi at vera þar eptir, en konungr vildi þat eigi. Síðan fóru ambáttir tvær með Hildi, en XX karlar með Solva. Æsa varð ófegin konungi ok hans foruneyti, en allir aðrir fegnir.

Hjorleifr heiratet die Hringja Hreiðarsdóttir. Ihr tod.

VI, 1. Hjörleifr konungr fór með skipi sínu til Konungahellu, því sem hann helt til Bjarmalands. Þeir Hreiðarr, Sjólands konungr, settu búðir sínar et næsta þar. 2. Heri, son Hreiðars konungs, gerði sér kært við Hjörleif konung; á þeim fundi eggjaði hann föður sinn at bjóða heim Hjörleifi konungi. Hreiðarr konungr sagði, at þat mundi at øngri gæfu verða, en lagði þó leyfi til ok fjármuni; þeir höfðu samflot

sich nicht ermitteln läfst, was in der verlorenen 6. zeile gestanden hat (die in der Edd. min. versuchte ergänzung hat kaum das richtige getroffen).

s. 79, 19. *i auga því trǫlli*, hierin wie in dem glühendmachen des speeres (vgl. oben § 7) werden wir reminiscenzen an die Polyphemsage zu erblicken haben, die auch im Norden in verschiedenen formen sich nachweisen lässt; vgl. R. C. Boer, Ark. VIII, 246 f. und einleitung § 2.

1. Hogni bauð usw., da nach dem vorhergehenden Solvi und Hildr sich nicht mehr bei Hogni befanden, wird gewöhnlich angenommen (so z.b. von Rafn und Bugge), daß ein satz ausgefallen ist, worin von der rückkehr nach Njarðey berichtet ward.

Cap. VI. 5. 6. Konungahella, jetzt Kungelf, nördlich von Gotenburg an dem nördlichen mündungsarme der Götaelf, eine alte handelsstadt, die in den Konungasogur oft erwähnt wird, da die könige der nordischen länder dort häufig zusammentrafen. Sie erreichte ihre blütezeit unter

Sigurðr Jórsalafari, verfiel aber bald nach seinem tode infolge einer plünderung durch die Wenden (1135); vgl. Hkr. III, 312 f. 329 ff.; näheres über ihre lage bei Munch, Hist.-geogr. beskrivelse 43 f.

6. 7. Peir Hreiðarr, Sjólands konungr, der einzige dieses namens bei Saxo ist "Rethyr accipiter" (s. 381), der neben "Rolf uxorius" unter den kämpen des Ringo in der Brawallaschlacht erwähnt wird (vgl. Olrik, Ark. X, 247).

7. búðir, von seefahrern wurden öfter am anlegeplatze provisorische buden errichtet, vgl. z.b. Eyrbyggja saga c. 39, 2 ff. Es handelt sich hier wol um eine konungastefna.

Heri (d. i. "hase"), wol ursprünglich beiname (eines feigen oder schnellfüßigen mannes). In dem Færeyingaþáttr der Flat. (I, 550; II, 402 f.) begegnet ein Heri Sigmundarson; er wird in ähnlicher weise wie der Heri der Hs. (c. 8) durch einen von einem fliehenden (Sigurðr Þorláksson) zurückgeworfenen speer getötet. Sn. E. II, 470. 553 erscheint heri als heiti für zwerg.

til Danmerkr. 3. At því boði sá Hjorleifr konungr Hringju, HIf. VI. dóttur Hreiðars konungs, (ok bað hennar). Heri fýsti þess ráðs, ok fylgði henni skipshofn manna ok farmr allr.

4. Í Jótlands hafi lá Hjorleifr konungr í lognrétt, ok er hann fór í sólar upprás, sá hann í norðr koma upp ór sjónum 5

mikit fjall ok jafnt vaxit sem mann; pat kvað:

5. Ek sé Hringju
haug of orpinn,
en Hera hníga
hvátinn spjóti;
sék Hjorleifi
haptbond snúin,
en Hreiðari
hoggvinn gálga."

10

5. Þá gengu ekki skipin; þá bað konungr taka til ára. Þá 15

- 2. (ok bað hennar), die ergänzung dieser in der membr. fehlenden, aber für den zusammenhang unentbehrlichen worte ist bereits in einer papierhs. vorgenommen.
- 4. Jótlands haf, gemeinsamer name für Kattegat und Skagerrak.

lá i lognrétt, "glitt bei windstillem wetter langsam vorwärts"; das compositum ist nur an dieser stelle belegt; rétt (zu reka, "treiben") enthält den begriff der bewegung (eines leisen seegangs).

6. mikit fjall usw., über felsen in menschengestalt vgl. Detter-Heinzel, Edda II, 358, wo die erscheinung mit recht in zusammenhang mit dem glauben an versteinerte unholde gebracht wird.

Str. 5. "Ich sehe für Hringja einen hügel aufgeworfen, aber Heri fallen, von einem speer durchbohrt; ich sehe für Hjorleifr fesseln gedreht, für Hreiðarr jedoch einen galgen zugehauen."

hniga, lesung von Bugge; die hs. Sagabibl. XIV.

hat hingat. — hvátinn, vgl. die erklärung von Bugge, Nord. tidskr. f. fil., n. r. III, 264; dazu J. Þorkelsson, Suppl. til isl. ordbøger, 2. samling (1879 — 85), 217 b; Noreen, Altisl. gramm.<sup>3</sup>, § 165.

15. Pá gengu ekki skipin, vermutlich infolge eines von dem versteinerten riesen ausgeübten zaubers; vgl. Ísl. fornkvæði I, s. 26 ff., wo der unhold, der das schiff aufgehalten hat, die auslieferung des königssohnes verlangt; erst nachdem dieser über bord geworfen ist, kann das schiff weiter fahren. Im dänischen volkslied von Germand gladensvend (Grundtvig, Danmarks gamle folkeviser, nr. 33, II, s. 1 ff.) findet sich dasselbe motiv combiniert mit dem motiv der Víkarsgeschichte von c. 1, d. h. das kind ist schon vor seiner geburt dem unhold versprochen worden; vgl. ferner Cavallius und Stephens, Svenska folksagor I, nr. 14 A (mitVikarsmotiv combiniert) und B. und Norges land og folk 20, 2, s. 387 ff.

HIf. VI. kendi Hringja sér sóttar; þeir logðu upp árar. Hon andaðiz VII. at jafnlengð þess, er hon hafði sótt tekit, ok varð skotit kistu hennar fyrir borð, en hon fór svá skjótt suðr aptr, sem róit væri sexærðu skipi. 6. Heri fann kistuna rekna skamt frá naustum foður síns ok sagði honum til ok kvað Hjorleif konung mundu hafa myrt hana.

Ein marmennill wird gefangen. Seine weissagungen.

VII, 1. Þetta haust reru feðgar tveir á fiski ok drógu marmennil, ok hét annar Handir, en annarr Hrindir; þeir færðu hann Hjǫrleifi. Konungr fekk hann í hendr hirðkonu einni 10 ok bað hana gera vel við hann. Engi maðr fekk orð af honum. 2. Kertisveinar glímðu ok sløktu ljósin; í því bili sló

1. kendi sér sóttar, "fühlte sich unwohl", vgl. im nächsten satz taka sótt (= fá sótt), "krank werden".

2. at jafnlengð þess, scil. dags. varð skotit kistu, das gewöhnliche verfahren, falls jemand während einer seereise starb, vgl. Weinhold s. 499.

3. hon fór svá skjótt usw., es ist natürlich wieder zauberei im spiele, vgl. Grettis saga (ed. Boer) c. 79, 4 und die in der anmerk. dazu citierten parallelen, sowie Norges land og folk 20, 2, s. 401.

4. 5. frá naustum, die naust (neunorw. nost) oder hróf sind schuppen zum unterbringen der aufs land gezogenen schiffe, vgl. Weinhold s. 135.

Cap. VII. 8. marmennill, "meermännchen"; eine neuisländ. fassung des märchens, das der hier erzählten episode zu grunde liegt, findet sich bei J. Árnason, Ísl. þjóðs. I, 132 ff., vgl. dazu Golther, Mythol. s. 151 f. Nach dieser neuisländ. überlieferung hat der meerzwerg einen großen kopf und lange arme; vom nabel abwärts ist er wie ein seehund gestaltet. In der Landnáma (s. 23. 146)

teilt ein marmennill mit, wo der knabe Selþórir land in besitz nehmen soll. Vgl. ferner über das wesen des meermännchens Hammershaimb, Færøsk anthologi I, 335 f. und die ausführliche behandlung in Pontoppidans Norges naturl. hist. II, 302 ff. (1753). Der name erscheint im neuisl. märchen als marbendill, bei Pontoppidan als marmæle (ebenso bei Faye, Norske folkesagn, s. 55 usw.), bezw. marmæte.

11. kertisveinar, "kerzenjunker", weiteres über dieses hofamt in Hiròskrá (NgL. II, 443 f.); natürlich ist es ein anachronismus kertisveinar in heidnischer zeit anzunehmen; vgl. darüber A. Bugge, Vesterlandenes indflydelse s.78 fußnote; nach ihm erfolgte die einführung dieses amtes in Norwegen vermutlich während der regierung des königs Óláfr kyrri (1067—1093).

glimõu, die glima ist eine art ringkampf, der im altertum besonders auf Island beliebt war, vgl. Weinhold s. 303 ff. und besonders Björn Bjarnason, Nordboernes legemlige uddannelse i oldtiden (Kopenh. 1905) Hildr horni á skikkju Æsu. Konungr sló hana með hendi Hif. VII. sinni, en Hildr sagði hundinn valda, er lá á gólfinu; þá laust konungr hundinn. Þá hló marmennill. Konungr spurði, hví hann hló; hann svarar: "Þvíat þér varð heimsliga, þvíat þau munu þér líf gefa."

3. Konungr spurði hann fleira; hann svarar øngu. Síðan léz konungr mundu flytja hann til sjóvar ok bað hann segja sér þat, er hann þyrfti at vita; hann kvað, er hann fór til sjóvar:

6. Ek sé lýsa
langt suðr í haf,
vill danskr konungr
dóttur hefna;
hann hefir úti
ótal skipa,
býðr Hjorleifi
hólmstefnu til.

7. Varaztu víti, ef vilt (heyra), ..................... vilk aptr í sjó."

20

10

15

s. 102 ff. Dieser sport wird noch auf Island getrieben; über seine geschichte und gegenwärtige technik vgl. Ó. Davíðsson, Íslenzkar gátur, þulur og skemtanir II, 38 ff. und S. Sigfússon, Tímarit 1900 s. 132 ff.

1. skikkja, ein weiter mantel ohne ärmel, oft aus kostbarem stoff und mit pelz gefüttert. Ein ähnlicher mantel, ebenfalls skikkja genannt, wurde auch von männern getragen; vgl. V. Guðmundsson, Grundr. III², 440 f. 445.

2. Hildr sagði, mit Bugge (s. 9), die membr. hat Æsa s.

Str. 6. "Ich sehe auf dem meer, weit nach dem süden hin, etwas leuchten, der dänische könig will seine tochter rächen; er hat draußen eine unmenge schiffe, er fordert Hjorleifr zum zweikampf heraus."

hólmstefnu til, der zweikampf selbst heißt gewöhnlich hólmganga oder einvigi; in hólmstefna liegt der begriff des im voraus bestimmten zusammentreffens zum zweikampf; über den altnordischen zweikampf vgl. R. Keyser, Saml. afh. s. 347 ff.

Str. 7. "Hüte dich vor unglück, wenn du hören willst, — ich will ins meer zurück."

heyra, ergänzt nach str. 8, 4; dieses bruchstück erscheint bei Bugge (s.10) als ein zweizeiliges anhängsel zu str. 6. Heusler und Ranisch lassen es (ebenfalls zweizeilig, aber mit streichung von ef þú vilt) auf str. 6 folgen, und zwar als stef, indem sie die vermutung aussprechen (s. LXXX),

- HIf. VII. 4. En er þeir reru þangat með hann, sem þeir hofðu hann upp dregit, þá kvað hann:
  - 8. "Sogu kannk segja sonum Háleygja vilgi góða, ef vilið heyra: hér ferr sunnan Svarðar dóttir of drifin dreyra frá Danmorku.
  - 9. Hefsk á hofði hjálm upp spentan, herkumbl harðligt Heðins á fléttum;

dass dasselbe auch hinter str. 8, 9, 10 zu wiederholen sei. Diese 3 strophen bilden jedoch eine einheit für sich, was jene annahme sehr unwahrscheinlich macht. Man könnte es allenfalls als schlushälfte mit der ebenfalls bedenklichen str. 11 verbinden. Vgl. ferner den letzten vers mit str. 12, 4.

Str. 8. "Eine wenig erfreuliche meldung kann ich den söhnen der Hålogaländer machen, wenn ihr hören wollt: es fährt vom süden her Svarðs tochter, mit blut besprengt, von Dänemark."

sonum Haleygja, diese bezeichnung paßt nicht für Hjorleiß gefolge. Halogaland spielte zwar trotz seiner nördlichen lage eine hervorragende rolle in der älteren norwegischen geschichte (vgl. Munch, Hist.-geogr. beskrivelse s. 29 f.), und man könnte also vermuten, wie es Bugge (s. 43) zu tun scheint, daß die bezeichnung hier metonymisch im sinne von "Norweger" überhaupt gebraucht wäre. Es ist jedoch in unserer saga keine

rede von Norwegen als einem ganzen, daher auch kein grund vorlag, Hálfs mannen als Norweger zu bezeichnen. Noch bedenklicher ist es, dass in str. 56 Hålfr als "konungr håleygskr" bezeichnet wird. Dies ist kaum anders denn als entlehnung aus str. 8 zu erklären, und diese gehörte wol ursprünglich in einen ganz anderen zusammenhang; weiteres in der einleitung § 2. - Svarðar dóttir, über diese bezeichnung, die der erklärung mehrfach schwierigkeiten bereitet hat, s. die einleitung § . Über die beteiligung irdischer schildmädchen am kampfe vgl. besonders den aufsatz von Golther, Abh. d. k. bayr. akad. I. cl. bd. 18, abt. 2 (1888); dazu belege aus der Edda (Detter-Heinzel II, 278) und aus Saxo (Jantzens übersetzung s. 63, fußnote 5).

Str. 9. "Sie trägt auf dem hanpte den festgebundenen helm, Hedins furchtbares abzeichen auf den flechten; die männer werden kurze zeit (ich sehe der wahrheit gemäß) auf krieg zu warten haben, hier auf der fahrt."

á fléttum, die hs. hat af létta (der

10

5

skamt mun sveinum sék þat sem er hildar at bíða hér á ferli. HIE. VII.

10. Bresta mun baugrost, brá mær augum of heruð hingat hegna til þegna; hafa skal hverr drengr hjor ok morg spjót, áðr komi mikil fram málmhríð síðan.

10

5

letzte buchstabe ist jedoch unsicher und sieht mehr wie ein i ohne punkt darüber aus), was "bereitwillig" bedeuten müßte. Dass hier eine verderbnis vorliegt, ist allgemein anerkannt. Bugge (s. 10), Wimmer (Aarb. 1887 s. 200 = De danske runemindesmærker II, 106) und Heusler-Ranisch (s. 91) suchen eine umschreibung, die Hildr als Hedins geliebte bezeichne, zu gewinnen. Hedins gehört aber wahrscheinlich zu herkumbl: die anwendung seines namens in umschreibungen verschiedener teile der rüstung ist in der skaldendichtung auffallend häufig, vgl. z. b. litrondr Hedins fitjar = schwert (K. Gislason, Udvalg 9),  $He\delta ins serkr = panzer (Cpb. II, 200);$ andere beispiele bei Wisén, Carm. norr. s.v. Hedinn, usw. Das herkumbl war nach Fritzner (I, 800) ein zeichen auf helm oder schild, durch das der besitzer zu erkennen war. Herkumbl Hedins ist also eine variation von hjálmr, á fléttum eine variation von á hofði. — hildar, mit Rafn; Bugge und Heusler-Ranisch lesen Hildar. hér á ferli, passt nicht auf Hjorleifs gefolge: dieses befand sich nämlich

nicht auf einer fahrt, weder zur zeit der prophezeiung noch als der überfall stattfand. Bugge (s. 43) bezieht es auf *Hildr*, "die hierher fährt".

Str. 10. "Der schild wird zersplittern, die jungfrau wandte ihren blick über das land hierher, zu den fürsten der männer; jeder jüngling soll ein schwert und viele speere haben, bevor der gewaltige kampf anhebt."

baugrost, vgl. baugjorð, "ringland", d. h. schild. — hegna, mit der hs.; Bugge liest Hogna (mær Hogna = Hildr), was nicht nötig ist. Dagegen spricht auch die wortfolge, welche in diesen strophen nicht die skaldisch verwickelte ist. Zu hegnir vgl. Egilsson, Lex. poet. s. 309: hegnir begna, "fürst" wäre ganz parallel mit hegnir jarla, "könig". — hjor ok, in der hs. steht hjor niot ok (ok bezeichnet durch z); Bugge liest statt dessen hjornjóts, das er als poetische bezeichnung für Hjorleifr erklärt (s. 11. 43), so auch Heusler-Ranisch (s. 140); das wort ist jedoch sonst nicht nachgewiesen. Die waffen des altnordischen kriegers bestanden aus speer, schild und schwert

HIf. VII.

- 11. Þó mun, ef satt er, þá fǫr illa, hafa allir alkeypt ár, þá er kemr vár."
- 5. Þá lét Hjorleifr konungr hann útanborðs. Þá tók einn maðr í hond honum ok spurði: "Hvat er manni bezt?"

Marmennill svarar:

10

15

- 2. "Kalt vatn augum, en kvett tonnum, lérept líki; lát mik aptr í sjó! dregr mik engi í degi síðan maðr upp í skip af mararbotnum."
- 6. Konungr gaf þeim Handi ok Hrindi land at búa á ok þarmeð þræl ok ambátt.

(bezw. axt), vgl. Weinhold s. 190 ff.; es liegt also vielleicht am nächsten in njót irgend eine bezeichnung für schild zu suchen. Zur bildung eines regelrechten fornyrðislagverses ist das wort nicht notwendig; es ist jedoch zu bemerken, dafs die strr. 8—11 auch sonst in der metrik sich freiheiten erlauben. — málmhrið, "waffensturm", d. i. schlacht.

Str. 11. "Ich muß jedoch, wenn das wahr ist, die fahrt tadeln; alle werden das jahr teuer erkauft haben, wenn der frühling kommt."

illa, zu diesem verbum vgl. Fritzner II, 202, wo die verbindung illa farar ebenfalls belegt ist. Das wort ist freilich nur in der juristischen sprache bezeugt, die strophe ist aber überhaupt verdächtig. Besserungsversuche finden sich bei Bugge und

(konservativ) bei Heusler-Ranisch. Die ersten beiden verse, wie sie in den Edd. min. gedruckt sind, sind reine prosa und es ist fraglich, ob poesie in ihnen zu suchen ist. — Über die verstechnik dieser visur und ihre ähnlichkeit mit anderen in Sturl. und sonst vgl. Edd. min. s. LXXIX f. und einleitung § 2.

Str. 12. "Kaltes wasser für die augen, aber walfischfleisch (?) für die zähne, leinwand für den leib; laß mich ins meer zurück! niemand soll mich wieder bei tage vom meeresgrund ins schiff heraufziehen."

kvett, "wallfischfleisch", s. Eir. Magnússon, Ark. XI, 93 ff. — Andere erklärungen des viel umstrittenen wortes versuchten K. Gíslason (Aarb. 1866, s. 377 ff.; Ark. II, 275—83) und J. Fritzner (Ark. II, 161—63 und 283—86).

Entführung der beiden frauen Hjorleifs. Æsas verrat.

HIf. VIII.

- VIII, 1. Síðan lét Hjorleifr konungr fara orvarboð ok samnaði liði at sér. 2. Um nóttina kom Hreiðarr konungr með her sinn ok sló hring um bæ Hjorleifs konungs; þá ena somu nótt gó hundr hans Flóki, er aldri gó, nema hann vissi konungi ótta vánir. 3. Hjorleifr konungr hleypti á mann- 5 garðinn ok skaut aptr spjóti til liðsins; þá heyrði hann kallat fall Hera. Konungr sá ór skógi bæjarbruna sinn ok brottsigling Hreiðars konungs með herfangi miklu.
- 4. Þetta sama haust kom Hjórleifr konungr einskipa um nótt á bæ Hreiðars konungs ok gekk einn til svefnhúss, en 10 allar konur váru ór rekkju brottu nema Æsa ein. Konungr bað hana koma sér við Hreiðar konung. Hon læsti hann í váðkeri sínu ok sagði síðan Hreiðari konungi ok kvað Hjorleif

Cap. VIII. 1. orvarboð, "pfeilbotschaft", ein mehrfach erwähnter nordischer brauch: um die kampffähigen männer schnell zu versammeln wurde eine heror, "heerpfeil" von ort zu ort befördert, vgl. besonders Weinhold, Sitz.-berichte d. akad. d. wiss. zu Berlin 1891, II, 543 ff. "Pfeilbotschaft senden" heifst auch skera (skera upp) heror, daher sogar skera upp boð, "botschaft oder gebot schicken", skera upp bing, "eine volksversammlung zusammenrufen". Vgl. noch orvarbing, "eine auf diese weise zusammengerufene volksversammlung", s. darüber E. Hertzberg, Grundtrækkene i den ældste norske proces (Christ. 1874) 113. 197 ff. — Trotz seiner massregeln zur verteidigung scheint Hjorleifr überrascht worden zu sein.

2—5. Um nóttina—ótta vánir, die reihenfolge dieser beiden sätze nach Bugge (s. 12); in der hs. steht bá ena somu nótt—vánir vor um nóttina. — Flóki (eigentlich "zotte", "verfilztes haar oder verfilzte wolle") findet sich als hundename auch in

der Reykdælasaga c. 24 (Isl. forns. II, 120); vgl. Kahle, IF. XIV, 150. Auch als bei- oder eigenname von menschen kommt das wort vor, z. b. Njálssaga c. 72, 8 Qgmundr flóki (vgl. Finnur Jónsson z. st. und Boer zu Orvar-Odds s. c. 26, 2); Flóki Finnakonungr Fas. III, 540 (vgl. Flóka-Finnr, Sturl. ed. Kålund I, 483<sup>13</sup>); Floccus princeps Ruthenorum bei Saxo (s. 278); Flóki Vilgerðarson, Landnáma 5<sup>1</sup> u. ö., usw.

- 5. 6. manngarðinn, "zaun von männern", vgl. oben sló hring; in derselben bedeutung mannhringr. Hjórleifr bricht durch diesen kreis und entkommt, dann erst wirft er seinen speer.
- 10. svefnhús, das "schlafhaus" bildete gewöhnlich in der sagazeit ein gebäude für sich, wie auch die anderen haupträume des gehöfts; vgl. V. Guðmundsson, Privatboligen s. 206 ff.
- 13. váðker, der einzige beleg für dieses compositum, das vermutlich einen kleiderschrank (oder eine große truhe?) bezeichnet.

HIf. VIII. þar vera. 5. Hjórleifr konungr var uppfestr í konungs holl með skóþvengjum sínum sjálfs millum elda tveggja at ráði Æsu; en hirðin sat við drykkju. 6. Ámeðan vakti Hildr ok jós mungáti í eldana; hon leysti hann svá, at hon hjó með 5 sverði skóþvengina. 7. Hreiðarr konungr sat sofandi í hásætinu, en Æsa sat í knjám honum. Hjórleifr konungr lagði í brjóst honum ok gekk síðan til skips eptir liði sínu, ok lét binda hirð Hreiðars konungs ok gaf grið. En Hreiðar konung lét hann hengja dauðan á gálga þann, er hann hafði honum ætlat.

10 8. Þann enn sama aptan, er Hjórleifr konungr kom, heyrði Hreiðarr konungr kveðit:

s. 88, 13 — s. 89, 1. ok kvað Hjorleif par vera, mit Bugge (s. 12) hierher versetzt; in der hs. stehen diese worte unten nach ok jós mungáti í eldana.

2. með skóþvengjum sínum sjálfs, "mit seinen eigenen schuhriemen"; s. über die altnord. fuſsbekleidung V. Guðmundsson, Grundr. III², 440. millum elda tveggja, erinnert lebhaft an die peinigung des Grimnir in der prosaeinleitung zu den Grimnismól, vgl. darüber Detter-Heinzel II, 171 f.

3. ámeðan vakti Hildr, wie Bugge bemerkt (fuſsnote zu s. 12) scheint hier ein satz ausgefallen zu sein, worin vermutlich erzählt war, daſs die anderen anwesenden sämtlich eingeschlafen waren.

4. jós mungáti í eldana, auf ähnliche weise wurde Hrólfr kraki in der halle des Aðils durch eine magd vor dem verbrennen geschützt (Saxos. 85); anders in der isl. Hrólfssaga, vgl. A. Olrik, Sakses oldhist. II, 150, und einleitung § 2.

5. i hásætinu, "auf dem hochsitz, thron", vgl. Guðmundsson, Privatboligen s. 184 ff., nach dessen ausführungen (s. 196 ff.) die erwähnung des hásæti an dieser stelle ein anachronismus wäre, da das wort zu der späteren einrichtung der königlichen holl gehört und z.b. in der skaldendichtung erst im 13. jh. belegbar ist, während früher ondvegigeläufig war; vgl. noch c. 17.

8. grið, s. zu Eyrb. c. 9,10 und Steenstrup, Normannerne IV, 247 ff.

9. hengja dauðan; dauðan ist nicht faktitiv sondern perfektiv zu verstehen: "er liess die leiche hängen". Durch die schaustellung des hingerichteten am galgen wurde die strafe verschärft, indem die schmach als erschwerendes moment hinzutrat, vgl. Wilda, Geschichte des deutschen strafrechts I, 500 ff. Dazu kommt in diesem falle noch das bekannte motiv, dass der bösewicht an dem galgen hängt, den er für einen andern bestimmt hat. Die doppelte strafe lässt sich aber hier wahrscheinlich in erster linie aus den quellenverhältnissen erklären, vgl. einleitung § 2.

10. 11. heyrði Hreiðarr usw., das verhältnis der folgenden strophe zu den gegebenen personen und umständen hat der erklärung schwierigkeiten bereitet. Bugge (s. 13) nimmt mehrfache änderungen in der vísa vor, Heusler u. Ranisch (s. 92) lassen die worte an Hjorleifr richten.

13. "Minnztu, Hreiðarr!
hverr Hera feldi;
vá vaktiz þar
fyr vestrdurum;
enn mun sinna
til sala þinna
byrsæll koma,
bíð enn, konungr!"

HIf. VIII.

5

9. Hjorleifr konungr lagði undir sik ríki þat allt, er átt hafði Hreiðarr konungr, ok setti þar Solva Hognason ok gaf 10 honum jarlsdóm; en Hjorleifr konungr fór til Nóregs ok hafði með sér Hildi ok Æsu, ok kvaddi þings. Þat dæmði landsfólkit, at Æsu væri drekkt í mýri; en Hjorleifr konungr sendi hana upp á land með heimanfylgju sína. 10. Sonr Hjorleifs ok Æsu var Óblauðr, faðir Ótryggs, foður Hogna ens hvíta, 15 foður Úlfs ens skjálga, er Reyknesingar eru frá komnir.

Str. 13. "Hreiðarr, erinnere dich, wer den Heri getötet hat, unheil wurde dort vor dem westtore angerichtet; er wird noch einmal, durch guten fahrwind begünstigt, zu deinem gehöft kommen; warte nur, könig!"

byrsæll koma, mit Bugge (s. 13), die hs. hat byrsæl kona; die verderbnis mag durch den einflus der strr. 8—10 entstanden sein, vgl. die einleitung § 2.

12. kvaddi þings, "liefs zur gerichtsversammlung rufen", "beraumte eine gerichtsversammlung an", in ähnlicher bedeutung kenna þing, krefja þings, stefna þing, gera þing. Über das königsgericht vgl. v. Amira, Grundr. III², 209. Der betreffende fall wäre technisch betrachtet ein aufserordentliches gericht, von dem könig selbst als ankläger zusammengerufen; er darf kraft seiner herrschermacht das urteil der versammlung mildern.

13. drekkt í mýri, diese altgerman.

(bereits von Tacitus, Germ. c. 12 erwähnte) todesstrafe ist in den altnord. quellen mehrfach bezeugt, s. J. Grimm, RA. II, 276 ff., vgl. ferner Saxo s. 79 und Orvar-Odds saga c. 42, 5. Daß diese strafe verhältnismäßig häufig verhängt wurde, beweisen die in Dänemark, Norddeutschland und Holland in ziemlicher anzahl aufgefundenen "moorleichen" (vgl. J. Mestorf im 44. bericht des schleswig-holst. museums vaterländ. altertümer, Kiel 1907, s. 14 ff.).

15. Óblauðr usw., diese genealogie findet sich auch in der Landnáma (s. 38. 161), in der Fóstbræðrasaga (ed. Gíslason s. 5, Flat. II, 92), und in der Njálssaga (c. 100). Nur in der Landnáma sind die stellen von Óblauðr und Ótryggr verwechselt. Diese beiden namen sind durchsichtig "der unerschrockene" und "der untreue"; vgl. noch einen Otryggr bóndi, Flat. III, 95 und einen Ótryggr berserkr, Fas. III, 36; der

Hlf. IX. Hjorleifs söhne und deren stiefvater Ásmundr. Hjorólfs misslungener wikingerzug.

IX, 1. Hjorleifr konungr ok Hildr en mjóva áttu tvá sonu: hét enn ellri Hjorólfr, en enn yngri Hálfr. Hjorleifr konungr fell í víkingu. 2. Ásmundr hét konungr, hann fekk Hildar ennar mjóvu ok fóstraði sonu Hjorleifs konungs.

name erscheint öfter auf schwed. runensteinen, vgl. z. b. Liljegren, Run-urkunder, nr. 721. 836. 1310 usw. Über *Óblauðr* in norw. ortsnamen vgl. O. Rygh, Gamle personnavne s. 187.

s. 89, 16. Úlfr enn skjálgi war ein vornehmer landnámamaðr; mit seinem verwandten Geirmundr heljarskinn (vgl. c. 17) fuhr er am schluss des 9. jhs. nach Island, wo er die ganze halbinsel Reykjanes vom Þorskafjorðr bis zum Hafrafell (Barðastrandarsýsla) in besitz nahm, vgl. Landnáma s. 38 ff. 162 ff.; sein gehöft lag nach der Gullbórissaga (c. 1) auf Midjanes. Diese quelle (c. 12) erwähnt noch von ihm, dass er einen vergleich zwischen borir Oddsson und Hallr å Hofstoðum vermittelte. Seine frau war Bjorg, eine schwester des Helgi magri (Landn. s. 41. 165. 240). Die Landnama (s. 42. 51. 166. 175) nennt ferner noch eine schwester des Hogni enn hvíti, namens Signý, die mutter des Ketill gufa, und einen zweiten sohn Eirekr (s. 44. 167. 241).

Reyknesingar, die nachkommen des Ülfr skjälgi, benannt nach der eben erwähnten halbinsel Reykjanes, die nicht mit dem gleichnamigen vorgebirge im südwestlichen Island (Gullbringusýsla) zu verwechseln ist. Vgl. die fortsetzung der genealogie in der Landnáma (s. 41. 165. 240).

Cap. IX. 2. Hjorolfr, Hversu Nóregr bygðiz kennt keinen bruder von Hålfr, aber daß in beiden namen das zweite compositionsglied identisch ist (s. u.) könnte für alte tradition sprechen. In urnord, form finden sich beide auf dem schwedischen Istabystein des 7. jhs. (s. Noreen, Altisl. gramm., anhang nr. 20): Habuwulafk Hæruwulafik, wo der zweite name als patronymikon zu fassen ist. Die pulur (Sn. E. I, 547) kennen Hjorolfr als seekönig und die Orvar-Odds saga (Leidener ausg. s. 189) erwähnt einen Hjorolfr konungr i Gallia.

Halfr, diese namensform (zur etymologie vgl. Noreen, Altisl.gr.3 § 222; Ark.VI, 315f.) wechselt in der membr. wie in den papierhandschriften (und in Skíðaríma) willkürlich mit Álfr. Im färöischen volkslied heifst dieselbe person Álvur kóngur, im schwedischen Herr Alf. Ebenso ist Álfr Hjálpreksson (Frá dauþa Sinfj. z. 29; Vols. saga c. 12; Nornag. p. c. 3 — wo die Flat. Hálfr liest —) vermutlich identisch mit dem Hálfr in Gupr. II, 14 (Finnur Jónsson, Lit.-hist. I, 297 anm.). Über sonstige erwähnungen des Halfr in der altnord. lit. vgldie einleitung § 4.

3. Ásmundr, ein typus des bösen stiefvaters (seitenstück zu der bösen stiefmutter im märchen), wie Atislus (Aòils), der stiefvater des Hrólfr kraki (Saxo s. 83 ff.), der einen sehr ähnlichen verrat verübt. Mogk (Grundr. II², 560) möchte den Asmundr mit dem norwegischen könig Amundus identifizieren, der nach

3. Þá er Hjorólfr var þrettán vetra, þá bjóz hann at fara HIf. IX. X. í hernað; hann hafði hvert skip, er hann fekk, smá ok stór, ný ok forn, ok hvern mann, er hann fekk, frjálsan ok nauðgan. Þeir hofðu mart til vápna: stengr ok stafi, klumbur ok kraka; fyrir þá sok er þat kallat síðan Hjorólfsfæri, er ófimligt er. 5
4. En er hann kom til orrostu við víkinga, þá treystiz hann liðsfjolða ok lagði til orrostu; hann hafði lið ókænt ok vápnlaust, ok fell mart lið hans, en sumt flýði; ok kom við þat aptr at hausti, ok varð hann lítill maðr fyrir sér.

Hålfs vorbereitungen zum wikingerzug. Seine kämpen und gesetze.

X, 1. Eptir um várit var Hálfr XII vetra gamall, ok var 10 engi maðr jafnmikill eða jafnsterkr sem hann; þá bjóz hann at fara í hernað, ok hafði hann eitt skip nýtt ok vel búit.

Saxo (s. 265 ff.) von dem dänischen Fridlevus (Fridleifr) besiegt wurde. Der name Amundus entspricht jedoch einem altwestnord. Amundi, eine verwechslung wäre freilich denkbar. Beide geschichten haben aber nicht viel mehr als den ähnlichen namen gemeinsam, sowie den zug, daß der träger desselben ein böser könig ist.

1. *prettán*, die membr. hat átta; der fehler ist richtig beurteilt von Munch, Det norske folks hist. I, 1, 302.

4. stengr—kraka, bemerke die allit. formeln. — Die keule (klumba, klubba, kylfa) scheint als die waffe par excellence des nordischen bauern gegolten zu haben, vgl. Weinhold s. 204 f., Steenstrup, Norm. I, 330 und besonders das gesetz von Frotho (Saxo s. 230): "sin autem quavis de re pugilem popularis impeteret, ipsum armatus exciperet, cubitali duntaxat stipite pugnaturum".

5. Hjorólfsfæri, "eine veranstaltung

nach dem muster des Hjorólfr", ein sonst nicht bezeugter ausdruck. Die tendenz dieser episode ist auffallend klar, nämlich sowol die maßregeln als die taten des Halfr durch kontrast in desto hellere beleuchtung zu bringen. Ähnlich ist bei Saxo (s. 319 f.) die geschichte von den beiden briidern Frotho und Haraldus. Ihr vater, Olavus, könig von Dänemark, hatte bestimmt, dass die herrschaft nach seinem tode zwischen den beiden söhnen geteilt werden sollte: der eine sollte nämlich im lande, der andere zur see den befehl führen; ihr gebiet sollten sie aber jährlich wechseln. Für das erste jahr erhielt Frotho die herrschaft zur see. Seine mannschaft bestand aus jung verheirateten männern, daher war sein wikingerzug misslungen und er selbst in verachtung geraten. Im nächsten jahre wurde Haraldus seekönig, er wählte unverheiratete krieger für seinen zug aus und wurde ein berühmter wikinger.

- HIf. X. 2. Á Horðalandi var jarl sá, er Álfr enn gamli hét; hann átti Gunnloðu, dóttur (Hrómundar berserks), systur Hámundar hersis ens frækna; synir þeira váru tveir, ok hét hvártveggi Steinn. Enn ellri var þá átján vetra gamall; hann var þá ráðgjafi Hálfs konungs; engi skyldi fara yngri en hann eða bernskari. 3. Steinn mikill stóð í garðinum; engi skyldi fara, sá sem eigi fengi hafit steininn af jorðu. Engi skyldi sá fara, at eigi væri hreystimaðr, svá at aldri kvíddi eða mælti
  - 1. Alfr enn gamli, zu vergleichen ist die genealogie in Hyndl. 12 und (etwas abweichend) in Hversu Nóregr bygðiz (Flat. I, 24; Fas. II, 7); über das verhältnis dieser quellen zu einander und zur Halfs saga vgl. die einleitung § 2. Abhängig von einer älteren fassung der Hs. ist vielleicht die hinter HNb. befindliche genealogie, worin nur die mutter von Innsteinn und Útsteinn erwähnt wird (Flat. I, 24; Fas. II, 8); hiermit stimmt übrigens das Hrókslied überein, vgl. die einleitung § 2. Übrigens war Alfr enn gamli eine beliebte bezeichnung alter sagenhelden, vgl. Hyndl. 18, H. Hund. I, 54 (Vols. c. 9), Flat. I, 26, porsteins saga Vík. c. 1 usw.
  - 2. Hrómundar berserks, fehlt in der membr., ergänzt von Árni Magnússon am rande einer papierhandschrift, nach Flat. I, 24.
  - 2. 3. Hámundr hersir enn frækni, Flat. I, 24 (= Fas. II, 8) heifst er Hámundr Horða jarl; hier wird auch noch ein dritter bruder, namens Haki erwähnt.
  - 3. 4. hét hvártveggi Steinn, Saxo (s. 381) kennt einen "Sten Wienicae paludis accola" als kämpfer in der Brawallaschlacht, ebenso Sog. (Fas. I, 381) "Steinn af Væni" (s. dazu Olrik, Ark. X, 245). Da letzterer in einer grappe mit anderen Hålfskämpen erscheint, ist es möglich,

- dass aus einem ursprünglichen Steinn im laufe der sagenentwickelung die beiden brüder geworden sind; die erklärung, wie die brüder ihre namen bekommen haben, ist offenbar bloss etymologisierung derselben. In zusammenhang mit Munchs theorie, dass mehrere namen der saga aus ortsnamen entstanden sind, wäre ferner zu bemerken der alte königssitz Útsteinn (jetzt Utsten auf Utstenø im Buknfjord), der gerade in der von der saga behandelten gegend liegt. Dafs zwei oder mehr brüder (seltener schwestern) denselben namen führen, kommt in den altnord, quellen öfter vor; vgl. zur Egils saga c. 74,8 und zur Njála c. 26, 5.
- 5. engi skyldi fara yngri usw., für die Jómsvíkingar waren 18—50 jahre die altersgrenzen (Jómsvíkinga saga ed. Petersens, Kopenh. ausg. s. 63), für die mannschaft des Ormr enn langi 20-60 jahre (Hkr. I, 424; Flat. I, 452). Die Flóamannasaga (Forns. s. 120) erwähnt einen kriegszug, an dem keiner unter 20 jahren teilnehmen durfte der 18 jährige Leifr wurde ausnahmsweise mitgenommen.
- 6. steinn mikill, zu dieser art kraftprobe vgl. Grettis saga c. 16, 18, Biskupasogur I, 640, Flat. I, 524 (= Fms. III, 210 f.), Bjarkarímur IV, 31.
- 8. svá at aldri kvíddi usw., diese bestimmung findet sich wieder im Hróksliede (c. 16, str. 57, 1—4 und

æðru eða brygði gronum fyrir sára sakir. Steinn enn yngri HIf. X. Gunnlaðarson var eigi færr fyrir aldrs sakir, þvíat hann var XII vetra gamall. 4. Hámundr hersir átti II sonu, ok hét annarr Hrókr enn svarti, en annarr Hrókr enn hvíti; þeir váru valðir til ferðar þessar. 5. Áslákr hét ríkr bóndi; hans synir 5 váru þeir Egill ok Erlingr; þeir váru ágætir menn. 6. Vémundr

ein wenig abweichend str. 58, 1-4). Ähnlich lautet ein gesetz der Jómsvikinger (Jómsvíkinga saga, Kbh. 1882, s. 64): "engi maðr skyldi þar æðruorð mæla né kvíða hvégi óvænt sem beim hyrfði". Heusler-Ranisch (s. XXXV) verweisen ferner auf die vorschrift des Haraldr hilditonn (Saxo s. 367), der keinen krieger in seinem heer duldete, der mit dem auge blinkte, falls ihm die braue abgeschlagen wurde (ein modernes gegenstück findet sich in der norw. überlieferung, nach welcher Tordenskjold nur denjenigen unter seine mannschaft aufnahm, der eine miinze in den fingern hielt, bis er sie mit einer pistolenkugel wegschofs, vgl. Faye, Norske folkesagn s. 205).

4. Hrókr enn svarti, ein Rokar fuscus nimmt nach Saxos bericht (s. 381, fehlt in Sog.) an der Brawallaschlacht teil; sonstige erwähnungen dieses helden in der Hrómundar saga Greipssonar (Fas. II, 365, vgl. Griplur I, 14), im Tóka-þáttr (Flat. II, 137), in den geschlechtsregistern (Flat. I, 24; Fas. II, 8), in der Sturlunga saga (ed. Kålund s. 3) usw., scheinen abhängig von der Hs. zu sein (vgl. die einleitung § 2 u. 4).

Hrókr enn hvíti steht unter demselben verdacht wie der zweite der brüder Steinn. Das appellativum hrókr bedeutet u. a. eine art krähe, vgl. ags. hróc, neuengl. rook, ahd. hruoh usw., und enn svarti wäre als epitheton ganz in der ordnung. Sn. E. II, 496 erscheint hröhr unter den mannaheiti in einer gruppe von spöttischen bezeichnungen. Als eigenname hat das wort sonst keine große verbreitung im altnord. (außer der Hrömundar saga findet sich ein beleg in der späten fassung der Hrölfssaga, ed. Jönsson s. 17 u. ö., vgl. auch Flat. I, 528), identisch ist aber vielleicht der name Rok (acc.) auf einem schwedischen runenstein (Lilj. nr. 666); vgl. auch Förstemann, Altd. namenbuch I², 879 f. (Crocus).

6. Egill, Saxo (s. 380 f.) läfst einen Egil luscus an der Brawallaschlacht teilnehmen, nach Sog. (Fas. I, 381) Egill skjälgi. Ein historischer Egill Ásláksson erscheint in der Magnús saga berf. (Hkr. III, 238 ff.; Edd. min. s. XXXVI).

Erlingr, auch ein "Erlingar, cui colubra cognomentum erat" nimmt an der Brawallaschlacht teil (Saxo s. 383) = Erlingr snákr af Jaðri nach Søg. (Fas. I, 381). In der person dieser Brawallakämpfer sind zwei helden der Svoldrschlacht (Eyvindr snákr und Erlingr Skjálgsson) zusammengeflossen: s. G. Storm, Krit. bidrag til vikingetidens hist. s. 204; Olrik, Ark. X, 273.

Vémundr, der name, der auch sonst öfter begegnet (Fas., Saxo usw.) ist hier, wie Heusler-Ranisch (Edd. min. s. XXXVI) richtig bemerken, mit rücksicht auf sein amt dem helden beigelegt worden (vgl. str. 67). Hlf. X. hét merkismaðr Hálfs konungs; IIII menn fylgðu honum ór hirðinni. 7. Þá var leitat um XI fylki; fenguz þar XII menn: þar váru bræðr tveir Haukr ok Valr, Styrr enn sterki, Dagr enn prúði, Borkr ok Brynjólfr, Bolverkr ok Haki, Hringr ok

1. merkismaðr, "fahnenträger"; sein platz war im steven des schiffes und galt als der gefährlichste und ehrenvollste; über die einrichtung des schiffes und die verteilung der mannschaft vgl. Weinhold s. 126 ff., dazu über den merkismaðr (in früherer zeit stafnbúi genannt) Keyser, Efterl. skr. II, 80.

2. um X1 fylki, das ganze Norwegen bestand aus etwa 30 solcher völkerschaften: s. Munch, Hist.-geogr. beskr. s. 5—7.

3. bræðr tveir Haukr ok Valr usw., die namen der beiden brüder sind synonym (vgl. Qrn ok Valr, Eyrb. c. 29, 11); die anderen sind häufig durch alliteration verbunden, was eine poetische quelle voraussetzt; vgl. ferner das Hrókslied und die einleitung § 2. Diese "musterrolle" von helden hat seitenstücke in ähnlichen kämpferkatalogen, so namentlich in dem verzeichnis der mannschaft des Ormr enn langi (in mehrfacher überlieferung, vgl. Olrik, Ark. X, 267 ff.) und der umfangreichen liste der Brawallakrieger (s. Saxo s. 377 ff. und Fas. I, 378 ff., dazu Olrik, Ark. X, 223 ff. und Heusler, Archiv f. d. neueren sprachen 116. 249 ff.: näheres in der einleitung § 2 und unter den einzelnen namen. -Haukr, auf dem Ormr befand sich nach einigen hss. der Hkr. ein Haukr ór Fjorðum (s. darüber aber Olrik zu nr. 29). - Valr, ist hier wol als der vogelname zu verstehen (s. o.); sonst kann das wort auch einen mann von keltischer abstammung bezeichnen. Als mannsname ist es nicht gerade häufig, vgl. z. b. Valr vikingr (Gullþórissaga c. 3 ff., Fas. III, 556 f.); dazu Eyrb. (c. 29, 11). Auch auf schwedischen runensteinen (Lilj. nr. 901. 1203) ist er nachgewiesen.

Styrr enn sterki, ein mann mit gleichem namen und beinamen erscheint auch unter Hrings kämpen in der Brawallaschlacht, s. Saxo s. 381 (Stur robustus), Fas. I, 381; vgl. noch Styrr sterki der Gongu-Hrólfssaga, Fas. III, 326 ff. und Styrr aus anderen stellen der Fas.; dazu Liljegren nr. 162. Auch in Norwegen war der name nicht selten (vgl. O. Rygh, Norske gaardnavne IV, 109). Aus dem isl. altertum ist der bekannte Viga-Styrr fast das einzige beispiel, der ursprünglich Arngrimr hiefs, aber wegen seines streitsüchtigen charakters den namen Styrr erhielt (Eyrb. c. 12, 8).

- 3. 4. Dagr enn prúði, der eigenname Dagr ist nicht selten und findet sich bereits auf älteren runensteinen (vgl. Noreen, Altisl. gramm.³, anh. nr. 10; Altschw. gramm. anh. nr. 14 u. ö.). An der Brawallaschlacht nahmen nach Saxo (s. 378. 380) ein Dal corpulentus (nach s. 366 ein slavischer fürst) und ein Dahar quoque cognomento Grenski teil, die dem Dagr enn digri und dem Dagr lifski des Sog. (Fas. I, 381. 379) entsprechen.
- 4. Borkr, "borke", "rinde", in der sagazeit als bei- und eigenname mehrfach bezeugt. Ein Borkr or Fjordum

Hálfdan, Stari ok Steingrímr, Stúfr ok Gauti, Bárðr ok Bjorn; Hlf. X. þeir váru XX ok þrír, er þeir ýttu.

war auf dem Ormr langi (s. Olrik nr. 29); vgl. noch Borkr (und Brynjölfr) unter den söhnen des Ülfr (c. 15) und die beiden brüder Borkr und Bolverkr in der Sorlasaga (Fas. III, 426 ff.).

s. 94, 4. Brynjólfr, so hiess auch ein kämpe auf dem Ormr (s. Olrik nr. 19). In den historischen sagas ist der name nicht selten, und auch in den Fas. kommt er mehrfach vor.

Bolverkr, "unheilstifter", ein beiname von Óðinn, s. Hóv. 108, Grimn. 48, Sn. E. I, 86. 220 ff. Als mannsname kommt er auch sonst vor, vgl. die schon citierte stelle in der Sorlasaga und historische belege in Hkr., Landnáma, Eyrb. usw.

Haki, ein beliebter wikingername; ein Haki a septentrione profectus kämpfte in der Brawallaschlacht (s. Saxo s. 380, Fas. I, 381), ebenso ein Haco genam scissus aus Schleswig, ("Sle", Saxo s. 378: Haki hoggvinkinni, Fas. I, 379 f.). Saxo kennt auch noch andere träger des namens, besonders zu bemerken ist ein Haco maximus piratarum (s. 334 ff.); dementsprechend kommt ein Haki unter den seekönigen der þular vor (Sn. E. I, 547), mit Hagbardr gepaart, eine erinnerung also an die sage von Haki und Hagbarðr (s. Vols. c. 25, Saxo 338 ff., Yngl. = Hkr. I, 40 ff., Olrik, Sakses oldhist. II, 230 ff.). Reichliche belege für den namen finden sich ferner in Fas., Flat., Yngl. und sonst.

Hringr, ebenfalls allgemein sowol als name wie als beiname, so als Ring und Ringo mehrfach bei Saxo. Der berühmteste Hringr ist der chwedische könig, der als gegner

von Haraldr hilditonn eine hauptrolle in der Brawallaschlacht spielt (Saxo s. 367 ff.; Fas. I, 376 ff.). In der letzteren quelle heifst er sowol Hringr als Sigurðr hringr. Sigurðr hringr ist der bekannte sagenhafte dänische könig (vater des Ragnarr loðbrók, vgl. über diesen helden Jessen, Undersøgelser til nordisk oldhistorie s. 1—37). Unter den Brawallakämpen erscheint ferner Ring Athylae filius (Saxo s. 381, fehlt in Sog.).

1. Hálfdan, er und Hringr sind im Hrókslied (c. 16) näher charakterisiert, vgl. daselbst. Der name kommt besonders häufig in den königlichen familien von Dänemark, Schweden und Norwegen vor, ist aber auch sonst nicht selten.

Stari, d. i. "star", die namensform ist durch die metrik (vgl. str. 43 und 64) gesichert. Ein gewöhnlicherer name ist Starri, s. z. b. Flat. I, 528 (wo das metrum die geminata fordert), Holmgongu-Starri, Landn. s. 62 u. ö., Holm-Starri, Landn. s. 13 u. ö., usw.

Steingrimr, dieser name kommt in den Fas. sonst nicht vor, in den historischen sagas dagegen ist er vielfach sowol für Island wie für Norwegen bezeugt.

Stúfr, "stumpf, stummel", Heusler-Ranisch (Eddica minora s. XXXVI) machen auf den gleichnamigen skalden des norwegischen königs Haraldr harðráði aufmerksam (vgl. Hkr. III, 93 ff.; Flat. I, 309. III, 303 u. ö.). In Sn. E. I, 480. 482 (Þorgríms þula und Kálfs vísa) erscheint Stúfr als pferdename; vgl. Kahle, Indogerm. forsch. XIV, 168 und das synonymon drumbr

HIf. X. 8. Et fyrsta kveld, er þeir logðu til hafnar, þá var regn mikit; þá bað Steinn tjalda.

Konungr svarar: "Viltu enn tjalda hús sem heima?"

Síðan kolluðu þeir hann Innstein. 9. En um daginn eptir 5 reru þeir fyrir andnes eitt í hvossu veðri; maðr stóð á nesinu ok bað fars. Konungr bað hann standa á stýristongu til kvelds.

als spottname (belege bei Fritzner I, 269), das einmal auch auf einem schwed. (uppländischen) runenstein als eigenname bezeugt ist (Noreen, Altschwed. gramm. anh. nr. 32).

s. 95, 1. Gauti, Saxo (s. 381) erwähnt einen Guti und einen Gotar als Brawallakämpen, denen ein Guði und ein Gautr im Sog. zu entsprechen scheinen. Ein seekönig Gauti ist in den Nafnabulur der Sn. E. (I, 546) aufgeführt. Der name bezeichnet einen herrscher von Gautland, wie man aus dem namen des landes auch einen heros eponymos Gauti oder Gautr abstrahierte (Gautrekssaga ed. Ranisch, s. XLI f.). Über die ursprüngliche bedeutung des wortes, aus der sich auch der Odinsname Gautr erklärt (germ. g-auto- zu lat. aud-ere) s. Axel Erdmann, Ant. tidskr. f. Sver. 11, 4, 1 ff.

Bárðr, zur etymologie vgl. Noreen, Altisl. gramm.3 § 222; diesen recht häufigen namen führt auch einer von Óláfr Tryggvasons mannen, aber nur nach dem verzeichnis der jüngeren Óláfssaga (Flat. I, 452, fehlt Fms. II, 252), wo er wie hier mit Bjorn gepaart ist. Im Hróksliede (c. 16, str. 67) hat die membr. Bersi anstatt Bárðr, was auch das metrum fordert, wie Heusler-Ranisch (s. 47) bemerken. Bersi wäre tibrigens ein synonym von Bjorn, wie Valr von Haukr (Bugge s. 36). Trotzdem gibt Bugge der lesart Bárðr den vorzug, weil Bjorn und Bárðr an sämtlichen prosastellen der saga (und so auch im Tókaþáttr) gepaart vorkommen. Der name Bersi ist auch unter könig Óláfs mannschaft vertreten: Bersi (Bessi) enn sterki (Olrik nr. 14). Saxo (s. 382) kennt ebenfalls einen "Bersi apud Falu oppidum creatus" unter den kämpen der Brawallaschlacht (der name fehlt in Sog., vgl. Olrik, s. 250).

Bjorn, ein überaus häufiger name; in der Brawallaschlacht kämpft ein "Bjorn e vico Soghni", d. h. aus Sogn (Saxo s. 382, fehlt in Sog.; dagegen nennen beide verzeichnisse einen Bjarni), während zwei männer desselben namens sich auf dem Ormr befanden: Bjorn af Studlu (= Støle in Søndhorland, Olrik nr. 3) und Bjorn enn mikli af Vestfold (Olrik nr. 18).

- 2. tjalda, die wikinger übernachteten gern auf dem lande in zelten oder hütten; das wikingerschiff war aber auch so eingerichtet, daß es mit decken überdacht werden konnte, vgl. V. Guðmundsson, Grundr. III², s. 467; tjalda bezeichnet sowol das eine wie das andere.
- 3. tjalda hús, die membr. hat hier tjalda húsa, wovon Bugge (s. 15) nur húsa behält. "Tjalda hús" bedeutet "ein haus mit teppichen behängen", vgl. Gíslasaga c. 15, 14; prymlur III, 2 (F. Jónsson, Fernir fornísl. rímnafl. s. 14).
- 6. á stýristongu, "an der steuerstange", vgl. við stýrihomlu, "am

Hann kvað þat vel mælt ok kvað sér þá þykkja skipat nær Hlf. X. konunginum; svá var gort. Þessi maðr var Steinn Gunnlaðarson enn yngri; hann var síðan kallaðr Útsteinn.

10. Mart var gort til varnaðar þeira logum fyrir kapps sakir: þat var eitt, at engi þeira skyldi hafa lengra sverð 5 en alnar, svá skyldi nær ganga; þeir létu gera sox til þess, at þá skyldi hoggin stærri; engi þeira hafði minna afl en XII meðalmenn; aldri hertóku þeir konur né born;

steuerseil" (Flat. II, 14<sup>37</sup> u. ö.) und V. Guðmundsson, Grundr. III<sup>2</sup>, 466.

4. 5. Mart-sakir, "vieles war gesetzlich bestimmt um den kriegerischen geist aufrecht zu erhalten"; derartige vikingalog (vgl. auch hermannalog) sind nicht selten in den sagas erwähnt. Für den inhalt derselben ist unsere saga die einzige beträchtliche quelle (dazu das Hrókslied, c. 16, str. 57-60) mit ausnahme der verwandten gesetze des sagenhaften dänischen königs Frotho (Fróði III) bei Saxo s. 225 ff. 234 ff. 247 f. (vgl. dazu Steenstrup, Normannerne I, 311 ff., Olrik II, 196 ff.). Auf ähnlicher grundlage beruhen aber auch die gesetze der Jómsvíkingar (Jómsvíkingasaga, ed. Petersens. Kopenh. 1882, s. 63 f., Lund 1879, s. 28 ff., ed. Cederschiöld, s. 15, Flat. I, 166) und des Þingmannalið (darüber Steenstrup, Norm. I, 291 ff.); näheres zu den einzelnen gesetzen.

5. engi skyldi hafa usw., diese vorschrift fehlt im Hróksliede; was die länge der waffe betrifft, läfst sich die oben (zu c. 9, 3) citierte bestimmung in den gesetzen des Fródi vergleichen, wo die keule des bauern auf diese länge beschränkt ist. Der zweck der kürzeren waffe ist ohne weiteres einleuchtend.

6. peir létu gera sox usw., fehlt gleichfalls im Hrókslied.

7. engi hafði minna aft usw., passt nicht gut in diesen zusammenhang, wie Bugge (s. 15) bemerkt, weil es eigentlich kein gesetz, sondern eine aufnahmebedingung ist, vgl. noch unten við engum usw. Diesem satze entspricht wahrscheinlich str. 60 im Hrókslied, vgl. die anmerkung dazu.

8. aldri hertóku usw., wie dieses gesetz zu verstehen ist, ist nicht auf dem ersten blick klar. Das Hrókslied (str. 59) hat an der stelle ein unverkennbares humanitätsgesetz, das bekanntlich einem Russengesetz des Fróði entspricht, vgl. Saxo s. 236: "Si quis virginis stuprum vi petere ausus esset, supplicia abscissis corporis partibus lueret, alioqui mille talentis concubitus injuriam pensaturus". Die gesetze Hálfs im Hróksliede weichen aber von den hier gegebenen mehrfach ab, vgl. die einleitung § 2. Aus dem ganzen zusammenhang ist zu schliefsen, dass die prosafassung sich mit einem gesetz der Jómsvíkingar vergleichen läßt (Petersens, Kopenh. ausg., s. 64): "alls engi maðr skyldi konu hafa innan borgar"; es kommt nämlich darauf an, eine etwaige verweichlichung der wikinger zu verhüten, und besonders in der wikingergesellschaft nicht durch familienleben die lust an dem kriegerischen handwerk zu schwächen, vgl. noch die oben (zu c. 9, 3) citierte stelle bei Saxo und Hkr. I, 67 f.

HIf. X. XI. engi skyldi sár binda fyrr en at jafnlengð annars dags; við øngum var þeim tekit, er minni var at afli eða hreysti, en nú var sagt. 11. Þeir herjuðu víða um lond ok hofðu jafnan sigr; Hálfr konungr var átján sumur í hernaði. Þat var siðr þeira at liggja jafnan fyrir andnesjum; þat var annarr siðr þeira at tjalda aldri á skipi ok aldri hálsa segl fyrir ofviðri. Þeir váru kallaðir Hálfsrekkar, ok hafði hann aldri fleiri á skipi en LX.

Ásmundr ladet Hålfr mit der hälfte seiner mannschaft zu einem gelage ein. Innsteins einwendungen.

XI, 1. Hálfr konungr fór til ríkis síns ór hernaði; þeir 10 fengu storm mikinn í hafi; skip þeira varð ekki ausit. Þá var þat ráðs tekit, at hluta mann fyrir borð; en þess þurfti

- 1. engi skyldi sár binda usw., auch im Hrókslied (str. 58, 5—8) enthalten; sonst bietet sich kein gegenstück dazu, und es ist als wirkliches wikingergesetz selbstverständlich undenkbar.
- 1. 2. við engum var þeim tekit usw., betont, dass die vorangehenden bestimmungen nicht nur als gesetze, sondern auch als aufnahmebedingungen galten; wer diese nicht erfüllen konnte, wurde nicht aufgenommen; sie wären in diesem sinne zu den früher erwähnten eintrittsproben (oben § 3) hinzuzurechnen, wie im Hrókslied alle zusammen erscheinen, während das männerverzeichnis folgt.
- 4. 5. Pat var siðr þeira usw., eine art nachtrag zu den gesetzen, um die vorstellung von der abhärtung der Hálfsrekkar noch zu steigern. Diese drei gepflogenheiten sind im Hrókslied nicht erwähnt; mit der dritten ist das gebot des Helgi (H. Hund. I, 30; Vols. c. 9) zu vergleichen, der in einem furchtbaren sturm die segel noch mehr entfalten läßt.

- In den liedern von Starkaör bei Saxo (s. 311 ff.) erscheint verachtung leckerer speisen und sonstiger lebensgenüsse als charakteristisch für die wikinger.
- 7. Hálfsrekkar, so wurden die krieger des Halfr beständig genannt. Das wort rekkr (ags. rinc, as. rink, ahd. rinch) kommt sonst im altnord. fast ausschliefslich in der poetischen sprache vor und wurde in späterer zeit als eine specielle bezeichnung der Halfs-kämpen aufgefasst; findet sich das wort unter den bezeichnungen für männer Sn. E. I, 528 mit der erkfärung: "Rekkar váru kallaðir þeir menn, er fylgðu Hálfi konungi, ok af þeira nafni eru rekkar kallaðir hermenn, ok er rétt at kenna svá alla menn". Als zwergname findet sich Rekkr in den nafnabulur der Sn. E. (I, 66; II, 261. 470).

Cap. XI. 11. þat ráðs tekit, "dieser ausweg gefunden".

hluta mann fyrir borð, es galt den göttern (bezw. dem unhold, der den sturm hervorgerufen hatte) ein

10

15

eigi, þvíat hverr bauð sínum félaga fyrir borð at fara. En Hlf. XI. er þeir stigu fyrir borð, þá mæltu þeir: "Strálaust er fyrir stokkum."

- 2. En er Hálfr konungr kom til Horðalands, þá fór Ásmundr konungr á fund hans ok gerðiz hans maðr ok sór honum eiða sok bauð honum til veizlu ok hálfu liði hans.
- [3. En annan morgin, er konungr bjóz ok sagði, at helmingr liðs skyldi eptir vera á skipum, kvað Innsteinn:
  - 14. "Upp mundum vér
    allir ganga,
    skatna beztir,
    af skipum várum,
    láta brenna
    bragninga sveit,
    Ásmundar lið
    aldri týna."

opfer darzubringen, und dieses wird durch das los bestimmt. Auch eine dänische heiligenlegende enthält den zug, daß bei einem heftigen sturme ein opfer durch das los bestimmt wird (Aarb. 1874, s. 404 ff.): hier ist es natürlich ein boshaftes troll, das den sturm erregt, und das durchs los bestimmte opfer rettet sich mit hülfe des schädels des heiligen, der zur selben zeit das troll unschädlich macht. Das motiv ist übrigens auch aus nichtnordischen quellen bekannt genug; vgl. z. b. die biblische geschichte von Jona (Jona I, 7).

2. strálaust usw., d. h. "wir sterben nicht den strohtod, wenn wir über bord springen", vgl. Bugge s. 43, dazu Fritzner III, 560, der an ein wortspiel denkt, da stokkr sowol borðstokkr wie setstokkr bezeichnen kann. Über die setstokkar und das set vgl. V. Guðmundsson, Privatboligen s. 210 ff.; das erhöhte set, das nachts als schlafstelle diente,

war mit stroh bestreut. Die borðstokkar waren die reelingsplanken des schiffes, vgl. V. Guðmundsson, Grundr. III<sup>2</sup>, 465. Man beachte die alliteration.

Str. 14. "Hinauf sollten wir alle gehen, die besten der helden, von unseren schiffen; die schar der männer verbrennen lassen, Asmunds gefolgschaft ums leben bringen."

skati, auch für diese bezeichnung von "held", "krieger", "mann" kennt die Sn. E. (I, 528) eine anknüpfung an einen sagenhelden: "skatnar váru þeir menn kallaðir, er fylgðu þeim konungi, er Skati mildi var kallaðr, af hans nafni er skati kallaðr hverr, er mildr er". Ein Skati mildi ist sonst nicht nachzuweisen, wol aber ein Skati konungr í Sogni (Fas. II, 431 ff.), während der name als Scato, Scatus mehrfach bei Saxo belegt ist, sowie in norw. gehöftsnamen usw. Die erklärung von Snorri, welcher Bugge (Antiq. tidskr. f. Sverige V, 46) zu folgen scheint, beruht wol auf

5

15

HIf. XI. Konungr kvað:

15. "Vér skulum hálfir herjar þessa sáttir sækja frá sjó neðan; Ásmundr hefir oss um boðna hringa rauða, sem hafa viljum."

10 Innsteinn kvað:

16. "Sérattu allan Ásmundar hug, hefir fylkir sá flærð í brjósti; mundir, þengill! ef því réðim, mági þínum mjok lítt trúa."

gelehrter combination mit skattr, womit das wort wahrscheinlich nichts zu tun hat (vgl. A. Erdmann, Antiq. tidskr. f. Sverige XI, 4, s. 34). Im norwegischen lebt das wort noch in dem compositum roosskate (d. i. \*róðrs-skati) "ruderknecht" (Rofs 657a). — bragningar, sekundäre bildung von bragnar, ebenfalls eine poetische bezeichnung für "männer", vgl. dazu Sn. E. a. a. o.: "Bragnar heita þeir, er fylgðu Braga konungi enum gamla". Diesen Bragi bezeichnet die Sn. E. an einer anderen stelle (I, 522) als sohn des Hålfdan gamli (vgl. auch Flat. I, 25 = Fas. II, 9), und das von ihm abstammende königsgeschlecht als "Bragningar, das geschlecht des Halfdan enn mildi". Das appellativum ist aber ursprünglicher als der eigenname, vgl. die starke nebenform bragr, "der beste, vornehmste, ausgezeichnetste", Sn. E. I, 98 usw.

Str. 15. "Wir wollen, die hälfte dieser mannschaft, einträchtig vom meer hinaufgehen; Asmundr hat uns rote ringe (d. h. ringe aus rotem golde) geboten, die wir haben wollen."

Str. 16. "Du kennst die gesinnung des Asmundr nicht vollständig, dieser fürst hegt falschheit in der brust; du würdest, herrscher, wenn wir darüber bestimmen dürften, deinem stiefvater kein vertrauen schenken."

fylkir bezeichnet den fürsten als heerführer, vgl. K. Gislason, Efterladte skrifter I, 213; Sn. E. I, 512. — bengill, erscheint mehrfach als eigenname, so finden wir z.b. in der Sn. E. (I, 516) einen Pengill als sohn des Hälfdan gamli, nebst der erklärung: "Pessir IX bræðr urðu svá ágætir í hernaði, at í ollum fræðum síðan eru nofn þeira haldin fyrir tígnarnofn, svá sem konungs nafn eða nafn jarls" (s. auch Flat. I, 24 f. — Fas. II, 9); vgl. ferner bei Saxo Thengil

Institute of Mediaeval Stu

CAMPBELL

COLLECTION

Konungr kvað:

17.

Hlf. XI.

"Ásmundr hefir oss um unnit margar trygðir, sem menn vitu; munat góðr konungr ganga á sáttir, né gramr annan í griðum véla."

5

Innsteinn kvað:

10

18. "Þér er orðinn Óðinn til gramr, er Ásmundi allvel trúir;

procerus (s. 382) und Thengillus, rex Finnimarchiae (s. 248), dazu den historischen Bengill mjoksiglandi (Landnáma 80. 198) usw. Der name ist häufig in norw. gehöftsnamen bezeugt (vgl. z. b. O. Rygh, Norske gaardnavne I, 169) und kommt noch in der gegenwart (Tengel) in einzelnen gegenden von Norwegen als eigenname vor (vgl. Aasen, Norsk navnebog, s. 39). Der deutsche familienname Dengel (Förstemann, Altdeutsches Namenbuch I2, 1403a) würde sich lautgesetzlich damit decken. Im ags. ist als appellativum (= "fürst") sowol bengel wie eine nebenform fengel bezeugt. Die etymologie ist noch nicht festgestellt. mágr, hier = "stiefvater", wenn das lied mit der prosa in übereinstimmung gebracht werden soll (vgl. die einleitung § 2).

Str. 17. "Ásmundr hat uns viele treuschwüre geleistet, wie die leute wissen; ein guter könig wird nicht verträge brechen, noch ein fürst den andern, während friede gelobt ist, betrügen."

trygðir, dieses wort wie auch sáttir und grið läfst auf ein etwas anderes verhältnis zwischen Halfr und Asmundr schließen als der bericht der prosa (§ 2 oben), vgl. die einleitung § 2. — gramr, wieder eine poetische bezeichnung für "fürst", "könig", auch als eigenname belegt, z. b. Sn. E. I, 516, wo Gramr als sohn des Hålfdan gamli bezeichnet wird (vgl. Flat. I, 24; Fas. II, 9); ein Gram bei Saxo (s. 26 ff.) usw. Zur etymologie des appellativums s. K. Gíslason, Efterl. skrifter I, 136 f. — í griðum véla, vgl. str. 72, 4, wo ebenfalls gram objekt ist. Häufiger ist véla í trygð (Hrbl. 31; Sigrdr. 7, 2 u. ö.).

Str. 18. "Dir ist Óðinn allzu feindlich geworden, da du dem Ásmundr unbedingtes vertrauen schenkst; er wird uns alle umgarnen, wenn du nicht vorsichtig bist."

Óðinn til gramr, vgl. Hervararsaga (ed. Bugge, s. 283): "gramr er yðr Óðinn". Vgl. auch eidesformeln wie: sé guð þeim hollr, en gramr þeim (belege bei Fritzner I, 629); im altschwedischen: guþ hylla at sær ok at græmia (L. F. Leffler, Ant. tidskr.

HIS. XI.

10

15

20

hann mun alla oss um véla, nema veittar þú viðsjár fáir."

5 Konungr kvað:

19. "Æ lystir þik
æðru at mæla;
munat sá konungr
sáttir rjúfa;
gull eigum þar
ok gørsimar,
hringa rauða
frá hans búum."

Innsteinn kvað:

20.

"Hálfr! dreymði mik, —
hygðu at slíku! —
at logi léki
of liði váru;
illt væri þar
ór at leysaz;
hvat kveðr, þengill!
þann draum vita?"

f. Sver. V, 149 ff.). - veittar, Bugge liest viti (s. 17); das wort ist in der membr. schwer lesbar; nach Bugges anmerkung zur stelle scheint es zweifelhaft, ob víti das richtige ist. Ich glaube veittar lesen zu können; die folgenden beiden worte sind durchaus klar. Den ausdruck fá viðsjá kann ich sonst nicht nachweisen, dagegen ist veita viðsjá häufig (Fritzner III, 936); dass fá mit dem part. prät. gebraucht wird, um eine stark perfektivische bedeutung auszudrücken, ist allbekannt, und gerade fá . . . . veitt ist bei Fritzner (I, 362) belegt.

Str. 19. "Immer gelüstet es dich furcht zu äußern; der könig wird nicht verträge brechen; gold bekommen wir da und kleinode, goldene ringe aus seinem eigentum."

munat sá konungr usw., vgl. str. 17, 5. 6; der nachdruck liegt hier, wie die alliteration zeigt, auf sá. — frá hans búum, bezieht sich, streng genommen, auf sein landeigentum und die damit verbundene wirtschaft; man beachte wiederum den nachdruck auf hans.

Str. 20. "Hålfr! mir träumte, — bedenke das! — daß feuer sich über unserer mannschaft bewegte; es wäre schwierig daraus zu entkommen; was meinst du, fürst! ist die bedeutung dieses traumes?"

dreymði mik, vgl. die träume von Kostbera und Glaumvor, Atlm. 14 ff., von Blindr enn bolvísi in der Konungr kvað:

Hlf. XI.

21. "Gefa munk hverjum hjálm gullroðinn fræknra drengja, er fylgja mér; þat mun at líta, sem logi brenni skjoldungs liði of skarar fjollum."

5

Innsteinn kvað:

10

22. "Enn dreymði mik ǫðru sinni: hugðak á ǫxlum elda brenna:

Hrómundar saga Greipssonar (Fas. II, 377 ff., vgl. Griplur VI, 7 ff.) und W. Henzen, Träume in der altnord. sagalit. (Leipzig 1890).

Str.21. "Jedem der kühnen helden, die mir folgen, will ich einen vergoldeten helm geben; das wird aussehen, als ob feuer auf den häuptern der mannschaft des fürsten brennte."

Strr. 21. 22. 23 überliefert die membrane in der umgekehrten reihenfolge; die umstellung mit Bugge (s. 18 f.) des inhalts wegen.

gullroðinn, lesung von Bugge (s. 18); die membrane hat hjalm ok brynju, was wol in zusammenhang mit der falschen stellung der strophe steht, vgl. übrigens str. 23. — drengr, eine bezeichnung für "junger mann", "held", mit verschiedenen sekundären bedeutungen, vgl. Fritzner I, 264. Sn. E. I, 530 berichtet: "Drengir heita ungir menn búlausir, meðan þeir afla sér fjár eða orðstír, beir fardrengir, er milli landa fara, beir konungs drengir, er hofðingjum bjóna, beir ok drengir, er bjóna ríkum monnum eða bóndum; drengir

heita vaskir menn ok batnandi." Über die einführung des wortes ins ags. vgl. Steenstrup, Normannerne IV, 115 ff. Auch als eigenname ist das wort im nordischen bezeugt. Das altnord., wie die norw. dialekte und die dän. seemannssprache bewahren noch eine ursprüngliche bedeutung "stock", "stütze", vgl. Falk u. Torp, Etym. ordbog I, 111 f. pat mun at lita, dass at richtig überliefert ist, ist durch str. 23, 7 bewiesen: "das wird zu sehen, zu erkennen sein." - skjoldungr, noch eine poetische bezeichnung für "könig", "fürst" (vgl. skjoldr, "schild"), in engerem sinne ein nachkomme des sagenhaften königs Skjoldr, einer aus dem dänischen königsgeschlecht, das seine abkunft von ihm herleitete, vgl. prosaische einleitung zu Grott., Flat. I, 26 f. (= Fas. II, 12 ff.), Saxo s. 23 ff, A. Olrik, Skjoldungasaga in Aarb. 1894, s. 83 ff., Sakses oldhist. II, 141 f. usw. — of skarar fjollum, "auf den bergen des haupthaars", d. h. auf den häuptern.

Str. 22. "Mir träumte noch ein zweites mal, ich dachte, daß feuer Hlf. XI.

10

gruna tekk nokkut, at gott viti; hvat kveðr, þengill! þann draum vita?"

5 Konungr kvað:

23.

"Hrynja um herðar þeims hamalt fylkja, grams verðungu gullnar brynjur; þat mun á oxlum oðlings vinum ljóst at líta, sem logi brenni."

auf den achseln (der mannschaft) brenne; ich zweifle etwas, ob das gutes bedeute; was, meinst du, fürst! ist die bedeutung dieses traumes?"

Str. 23. "Es klirren um die schultern derer, die sich in keilförmiger schlachtordnung aufstellen, der gefolgschaft des fürsten, goldene brünnen; das wird genau so aussehen, als ob feuer auf den achseln der helden brennte."

fylkja, so von Bugge geändert; die membr. hat fylgja. Die schlachtordnung, die hier in betracht kommt, ist die in der altnordischen literatur nicht selten erwähnte svinfylking (lat. cuneus, porcinum caput, caput porci, s. Vegetius, De re milit., 3, c. 19, usw., ihre spitze heifst altnord. rani, "schnauze"). Eine derartige schlachtordnung benutzte Haraldr hilditonn nach Óðins anweisung in der Brawallaschlacht (Saxo s. 363 ff. 387); im Sog. (Fas. I, 380, ebenso bei Saxo s. 390) klagt er, daß sein gegner Hringr sein heer in derselben weise aufgestellt hat, während er (Haraldr) die hoffnung gehegt hatte, dass nur Odinn und er damit vertraut wären.

Auch sonst wird erzählt, dass Óðins lieblinge von ihm in dieser kunst unterrichtet wurden, so z. b. Hadingus (Saxo s. 52); vgl. ferner Reg. 23; Spec. reg. (ed. O. Brenner) s. 101; A. Bugge, Vesterl. indflyd. s. 221 ff.; M. Jähns, Handbuch einer geschichte des kriegswesens s. 438 ff. Hamalt kommt nur in dieser verwendung vor, ist aber ohne zweifel acc. neutr. eines adj. hamall, das als eigenname belegt ist (s. H. Hund. II, 1; Landnama s. 9 usw.); die bedeutung ist nach Bugge (s. 222) "abgestumpft", "kastriert", vgl. das verbum hamla, "verstümmeln" und das ahd. hamal, "mutilus", "verstümmelt", als subst. m. "verschnittener schafbock", nhd. hammel. - verdung, "gefolgschaft", vgl. virðar (daneben auch verðar) "helden", "männer". — oðlings vinir, "die freunde des fürsten" = die helden, vgl. siklings vinir str. 58, 4, budlungs vinir str. 65, 4, odlings synir str. 34, 4. odlingr ist eine häufige bezeichnung für "fürst" (vgl. oðull, "begabt", "reich", oðli, eðli, "geschlecht" usw.), nach der Sn. E. (I, 520; vgl. Flat. I, 25; Fas. II, 9 ff.)

## Innsteinn kvað: Hlf. XI. "Pat dreymði mik 24. bridja sinni, at komnir niðr í kaf værim; 5 eiga mun allstórt um at véla; hvat kveðr, þengill! pann draum vita?" Konungr kvað: 10 "Fulllangt er sjá 25. fífiskapr taliðr, vera kvečk ekki undir slíku: segðu øngva, 15 svá at heyri, drauma bina í degi síðan." Innsteinn kvað: 26. 20

26. "Hlýði Hrókar í her konungs orðum mínum, Útsteinn þriði:

auch name eines besonderen fürstengeschlechtes, zu dem man einen heros eponymus Audi erfunden hat.

Str. 24. "Mir träumte zum dritten mal, daß wir in die tiefe des meeres hinuntergekommen wären; man wird mit einem ungemein großen ereignis zu tun haben; was, meinst du, fürst! ist die bedeutung dieses traumes?"

eiga mun allstórt usw., unpersönlich konstruiert.

Str. 25. "Lange genug ist von dieser narrheit geredet, ich behaupte, daß nichts dahinter steckt; erzähle heute keine von deinen träumen

mehr, so dass man darauf hören muss."

vera—slíku ist ein sehr schlechter vers, da der hauptstab auf einer praeposition liegt; ist vielleicht zu emendieren: en ekki kvepk | par undir búa? (Gering).

Str. 26. "Mögen die beiden Hrókr in der schar des königs auf meine worte hören, auch Útsteinn als dritter; gehen wir alle vom strand hinauf, achten wir nicht auf die worte des königs."

i her konungs, mit Heusler-Ranisch (s. 35), die lesart der membrane ist wahrscheinlich: ok herr konungr, Bugge schrieb (s. 20): hersis konir. Hlf. XI. XII. gongum allir upp frá strondu, kunnum ekki konungs mál of þat!"

5 Útsteinn kvað:

27. "Konung látum vér keppinn ráða fyrr í fólki um farir várar; hættum, bróðir! svá honum líki, fjorvi okkru með fromum vísi."

## Innsteinn kvað:

15

20

10

28. "Hlítt hefir fylkir í forum úti mínum ráðum morgu sinni; nú kveðk øngu, er ek mæli, hlýða vilja, síz higat kómum."]

XII, 1. Hálfr konungr gekk upp til bæjar Ásmundar konungs með helming liðs síns. Þar var fyrir fjǫlmenni mikit. 25 Veizla var kappsamlig ok drykkr svá sterkr, at Hálfsrekkar sofnuðu fast. 2. Ásmundr konungr ok hirðin logðu eld í hollina.

Asmunds verrat. Die kämpen durch feuer erweckt.

Str. 27. "Lassen wir lieber den kühnen könig in der heerschar über unsere züge entscheiden; setzen wir, bruder! mit dem mutigen führer unser leben aufs spiel, wie es ihm gefällt."

fyrr i, mit Heusler-Ranisch (s. 35 im appar.), die membrane hat fyri; fyrir folki, wie Bugge liest, ist

metrisch falsch. — visir, häufiger visi, poet. bezeichnung für "führer", "könig", zu visa, "weisen", "zeigen".

Str. 28. "Der fürst war draußen während der heerfahrten mit meinen ratschlägen oft zufrieden; nun meine ich, daß er auf nichts, was ich sage, hören will, seitdem wir hierher gekommen sind."

En sá, er fyrst vaknaði af Hálfsrekkum sá hǫllina nær fulla HI. XII. af reyk; hann mælti: "Rjúka mun um hauka vára nú," sagði hann; síðan lagðiz hann niðr ok svaf.

Pá vaknaði annarr ok sá, at hollin logaði, ok mælti: "Drjúpa mun nú vax af soxum"; sá lagðiz niðr.

Ok þá vaknaði Hálfr konungr; hann stóð upp ok vakti liðit ok bað þá vápnaz. Þeir hlupu þá á veggina, svá at af gengu nafarnar af timbrstokkunum.

[3. Þá kvað Innsteinn:

29. "Rýkr um hauka í holl konungs, ván er at drjúpi vax af soxum;

10

Cap. XII. 1. en sá, er fyrst vaknaði usw., über die überlieferung von c. 12 vgl. Bugge s. 21 f., dazu Heusler-Ranisch s. 36 und XXVII. Die von diesen geäußerte meinung, daß eine prosa- und eine liedversion hier ungeschickt kombiniert sind, hat wol das richtige getroffen, und es ist nicht abzusehen, warum Innsteinn nicht alle strophen hätte sprechen können, die ihm die membrane zuschreibt. Anstatt die sätze der prosa mehrfach umzustellen, wie es Bugge tut, oder mit Heusler-Ranisch streichungen vorzunehmen, habe ich das ganze, wie es in der membrane steht, gegeben, damit das verhältnis der beiden versionen klar werde, vgl. darüber die einleitung § 2.

8. nafarnar af timbrstokkunum, vgl. zur Eyrb. c. 25, 24. In derselben weise entkommen Hrólfr kraki und seine kämpen aus dem brennenden saal des Aðils (Hrólfssaga, ed. F. Jónsson s. 86 f.).

Str. 29. "Es dampft um die falken in der halle des königs, es ist zu erwarten, daß das wachs von den schwertern triefe; es ist hohe zeit das

gold und die kleinode, die helme zu verteilen unter Halfs kämpen." rýkr um hauka, hier wie in z. 4 ist die hending zu beachten; der letztere fall wäre auch nach dem älteren skaldischen gebrauch regelrechte avalhending; ferner ist zu bemerken, dass die äusserungen der beiden ungenannten kämpen die hending bewahren, dagegen keine alliteration aufweisen. Die jagd mit falken wurde von den Nordleuten eifrig betrieben, vgl. Weinhold s. 64; B. Bjarnason, Legeml. uddan. s. 76 ff. rjúka kann sich sowol auf rauch als auf die ausdünstung von menschen oder tieren beziehen. - at drjúpi vax, es wird aus dieser stelle zu schließen sein, daß die klingen mit wachs überzogen wurden, um sie vor dem rosten zu schützen (Munch, Det norske folks hist. I, 1, 304). Dafs die klingen wie wachs schmolzen (so im fär. volksliede, s. einleitung § 4) kann nach dem wortlaute nicht gemeint sein. Die ironie in dieser strophe ist unverkennbar und charakteristisch: Innsteinn bedient sich zweideutiger ausdrücke und vermeidet Hlf. XII.

mál er gulli ok gørsimum, hjálmum skipta með Hálfsrekkum.

5

30. Hins fýsumk nú, at Hálfr vaki, erat af eklu eldar kyndir; áttu, menbrjótr! mági þínum grimmlunduðum giafar at launa.

10

31. Hrindum heilir hallar bjóri! nú taka súlur í sundr þoka; æ mun uppi, meðan old lífir, Hálfsrekka for til hertoga.

15

20

es direct zu sagen, dass die halle brennt. — mál er—skipta, s. str. 19 und 21. Die ironie liegt in der zweifachen beziehung von hjälmum: auf die versprochenen geschenke und auf das gegenwärtige bedürfnis nach waffen.

Str. 30. "Jetzt hege ich den wunsch, dass Hälfr erwache, es sind feuer in nicht geringer menge angezündet; du hast, freigebiger fürst! deinem feindselig gesinnten stiefvater gaben zu vergelten."

fýsumk (d. i. fýsir mik) mit Bugge, die membrane hat fýsik. — erat braucht nicht in erut geändert zu werden, vgl. zu Eyrb. c. 4, 2; Grettis saga c. 34,7; Njála c. 100, 11 u. ö. — menbrjótr (auch menbroti), "halsbandbrecher", "freigebiger fürst",

vgl. auðbroti und baugbroti in str. 33; neben auðbroti findet sich auch eine form auðbrjótr.

Str. 31. "Möge es uns gelingen die wand der halle hinauszudrücken! Nun rücken die pfosten auseinander! immer wird, solange die welt besteht, des zuges von Halfs kämpen zum heerführer (Asmundr) gedacht werden."

hrindum heilir, vgl. formeln wie skiljumk heilir, forum heilir, hittumz heilir (unten str. 34) usw. — bjórr bedeutet ursprünglich ein keilförmiges, dreieckiges stück, daher auch die oben spitz zulaufende giebelwand eines hauses (s. veggina oben in der prosa), vgl. V. Guðmundsson, Privatboligen på Island s. 95 ff. — súlur, vgl. V. Guðmundsson, a. a. o.

Hlf. XII.

5

| 32. | Hart skulum ganga  |
|-----|--------------------|
|     | ok hliða ekki,     |
|     | verðr vísis lið    |
|     | vega með soxum;    |
|     | þeir skulu sjálfir |
|     | á sér bera         |
|     | blóðgar benjar,    |
|     | áðr braki létti.   |
| 33. | Snúiz snarliga     |
|     | snyrtidrengir      |
|     |                    |

33. Snúiz snarliga
snyrtidrengir
út ór eldi
með auðbrota!
Engi er ýta,
er æ lifir,
munat baugbroti
við bana kvíða."]

15

10

s. 121. — æ mun uppi, meðan old lifir, formelhaft, vgl.Vsp.16; Fjolsvm. 12; Gríp. 23. 43; Fragm. 15; Noreen, Altsehw. gramm., anh. nr. 32; Landnáma s. 47 33 usw. — hertogi hat hier den ursprünglichen germ. sinn "heerführer", die spätere bedeutung "herzog" ist aus dem niederdeutschen übernommen, vgl. die erklärung Sn.E. I, 514 und Falk u. Torp, Etym. ordb. I, 286.

Str. 32. "Scharf wollen wir zuschreiten und nicht zurückweichen, die gefolgschaft des fürsten muß mit schwertern kämpfen; jene (d. h. Ásmunds mannen) sollen selber blutige wunden davontragen, ehe der kampflärm zu ende ist."

Str. 33. "Mögen sich die helden mit dem freigebigen fürsten eilig aus dem feuer hinausbegeben; kein mensch kann ewig leben, der herrscher wird sich vor dem tod nicht fürchten."

snyrtidrengir, wol ein poetischer ausdruck für "helden"; in der altnordischen prosa, wie zum großen teil auch in der poesie, haben composita und ableitungen von snyrtieine ausgeprägte bedeutung von "eleganz", vgl. Fritzner III, 468; Lex. poet. s. 756; Sn. E. I, 532 (snyrtimaðr); J. Þorkelsson, Suppl. III, 1021; dazu Aasen, Norsk ordbog s. 724; Falk u. Torp, Etym. ordb. II, 246 (snert) usw. An unserer stelle passt eine solche bedeutung (etwa "schmucke gesellen" Eddica minora s. 147b) offenbar nicht; vgl. ferner hjorva snyrtir als poetischen ausdruck für "krieger" (Lex. poet. a. a. o.) und snyrtir, "schwert" (Sn. E. I, 563. 567 usw.), auch als name des schwertes von Bjarki (Saxo s. 103, dazu Olrik, Danmarks heltedigtn. I, 54 f.). — ýtar, poet. bezeichnung für "männer". Das ags. gedicht Wíðsíð (v. 26) bezeugt ýte als name eines germ. volksstammes (vgl. mit

Hlf. XIII.

Hälfr fällt mit den meisten seiner kämpen. Innsteins sterbelied.

XIII, [1. Svá er hér sagt at Hálfr konungr ok Hálfsrekkar kæmiz út ór eldinum, ok Hálfr konungr felli fyrir ofrefli liðs ok sveit hans.

Innsteinn kvað, er konungr var fallinn:

5

34. "Hér sák alla einum fylgja jafnroskliga oðlings syni; hittumz heilir, þá er heðan líðum, erat léttara líf en dauði "l

10

líf en dauði."]

2. Þá kómu Hálfsrekkar til orrostu, þeir sem við skip hofðu verit. Þar fell mikill hlutr Hálfsrekka. Orrostan helz 15 allt til nætr, áðr Innsteinn fell.

[Innsteinn kvað:

20

35. "Hrókr er fallinn með hertoga, frækn at fótum fólks oddvita; eigum Óðni illt at gjalda, er slíkan konung sigri rænti.

anderer stammbildung altisl. Jótar, "die Jüten"). Nach A. Erdmann (Antiq. tidskr. f. Sv. XI, 4, s. 19 ff.) wäre ýtar (urspr. \*ýtir) mit diesem namen etymologisch identisch; vgl. ferner das nach Erdmanns ansicht stammverwandte gotnar im selben gebrauch und oben zu c. 10,7 (Gauti).

Str. 34. "Hier sah ich alle krieger mit gleicher tapferkeit dem einen folgen; mögen wir uns glücklich wieder zusammenfinden, nachdem wir dahingegangen sind, das leben ist nicht leichter als der tod."

oðlings synir, "söhne des fürsten" = krieger. — þá er heðan líðum, d. h. nach dem tode, in Valholl.

Str. 35. "Hrókr ist mit dem heerführer gefallen, der mutige zu füßen des feldherrn; wir haben dem Óðinn böses zu vergelten, da er einen solchen könig des sieges beraubt hat."

fólks oddviti, "führer des heeres", vgl. hers oddviti str. 37, 4, ferner 36. Ek hefi úti
átján sumur
fylgt fullhuga
flein at rjóða;
skalkat annan
eiga dróttin
gunnargjarnan,
né gamall verða.

Hif. XIII.

5

37. Hér mun Innsteinn jarðar hníga, horskr at hofði hers oddvita; þat munn seggir at sogum gøra, at Hálfr konungr hlæjandi dó."]

10

15

H. Hjorv. 10, 2; H. Hund. II, 11, 1; Gríp. 43,1; 53, 1. — eigum Oðni usw., ähnlich und ausführlicher äußert sich Bjarki in den Bjarkamál, Saxo s. 106 f., vgl. Hrólfs saga kraka c. 33; F. Jónsson, Lit. hist. II, 1, s. 142. Über die berührungen der Hs. mit der Hrólfssaga vgl. die einleitung § 2.

Str. 36. "Achtzehn sommer folgte ich draußen dem mutvollen, um den pfeil blutig zu färben; keinen andern kampfbegierigen herrn will ich haben, noch alt werden."

átján sumur, vgl. c. 10, 11; nicht 18 jahre (die jahreszahl wurde bekanntlich durch vetr ausgedrückt). Die wikingzüge fanden nämlich nur im sommer statt; wir müssen annehmen, daß Hålfr und seine kämpen irgendwo in der fremde überwintert haben.

flein at rjóða, vgl. fleinrjóðr, orrjóðr, "krieger" und K. Gíslason, Efterladte skrifter I, 269.

Str. 37. "Hier wird Innsteinn zur erde fallen, der weise mann zu häupten des heerführers; das werden die helden zu erzählen wissen, daß könig Halfr lachend starb."

jarðar, so des metrums wegen geändert; die membrane hat til jarðar. Vgl. heljar ganga Helr. 82. — horskr at hofði usw., vgl. die lage von Hrókr, str. 35 und die äufserung des Bjarki, Saxo s. 108, dazu noch Olrik, Danmarks heltedigtning I, 84—86. — seggr, "held", "mann", ursprünglich "gefolgsman", vgl. Sn. E. I, 530 und Kögel, Zeitschr. f. d. alt. 33, 19. — hlæjandi dó, dafs ein held lachend stirbt, kommt öfter vor, vgl. Edd. min. s. XXIX, fufsnote, usw.

HIf. XIV.

Vier von Hålfs kämpen bleiben am leben.

- XIV, 1. Gunnloð fór til valsins um nóttina at leita sona sinna; hon fann Innstein dauðan, en Útstein særðan til ólífis, ok Bárð ok Bjorn. 2. Hon ók þeim til bæjar ok græddi þá á laun ok sendi þá síðan suðr til Svíþjóðar; fóru þeir Bjorn 5 ok Bárðr á fund Solva konungs, móðurbróður Hálfs konungs, en Útsteinn fór til Danmerkr til Eysteins konungs, frænda síns.
- 3. Hrókr enn svarti hafði morg sár ok stór; hann gekk um nóttina frá orrostu ok kom til kotbónda eins, er Skógkarl hét; þar var hann ok váru bundin sár hans. 4. Karl flutti 10 hann norðr í Sogn til Geirmundar hersis, foðurbróður síns;

Cap. XIV. 1. til valsins, "zum schlachtfeld"; valr ist eigentlich ein kollektivum und bedeutet "die in der schlacht gefallenen".

- 4. suðr til Svíþjóðar, "gen süden nach Schweden", also wol auf einem schiff. Über Solvi vgl. oben c. 5, 4 und anmerkung.
- 6. til Eysteins konungs, Eysteinn ist ein sehr häufiger name in den Fornaldarsogur; ein dänischer könig dieses namens ist sonst nicht belegbar, dagegen mehrere schwedische und norwegische. Die Ynglingasaga (Hkr. I, 57 f.) erzählt von schwed könig Eysteinn Abilsson, in dessen zeit Hrólfr kraki starb, daß es damals seekönige in großer anzahl gab. daß Schweden sowol von norwegischen wie von dänischen königen verheert wurde, und dass Eysteinn und seine gefolgschaft bei einem gelage von Solvi sækonungr, sonr Hogna i Njardey, der ein reich in Jütland besaß, überfallen wurden und in dem angelegten mordbrande umkamen. Bugge (Bidrag 86) hält den Eysteinn der Hálfs saga für identisch mit dem schwedischen könig Eysteinn beli. Den gleichen namen führte ferner der Upplendinga-

konungr Eysteinn illråði (Bidrag 87); man braucht aber nicht an einen bestimmten könig zu denken, es liegt eher etwas typisches in dem namen, vgl. die einleitung § 2.

8. kotbóndi, auch kotkarl, kotungr (zu kot, n. "hütte"), ein geringer bauer, "häusler"; daß helden bei bauern unterkunft finden, ist ein typischer zug, vgl. z. b. Hrólfr kraki bei Hrani, d. i. Óðinn (Hrólfssaga c. 26, 30, s. Aarb. 1894, s. 118), und Hrómundr Gripsson bei Hagall (Fern. fornísl. rímnafl. s. 37 f.; Fas. II, 376 f.).

Skógkarl, eine art standes- oder berufsbezeichnung, vgl. als beinamen kotkarl, laxakarl, melkarl, rótakarl, ruðkarl, saltkarl usw.; belege bei K. Rygh, Norske og isl. tilnavne (Drontheim 1871).

10. til Geirmundar hersis, die geschlechtsregister (Flat. I, 24 = Fas. II, 8) kennen nur einen bruder von Hámundr, nämlich Haki, vgl. übrigens das bruderpaar Hámundr und Geirmundr in c. 17. Es kann nicht gemeint sein, das Geirmundr der oheim des bauern war; über das auf das objekt bezügliche reslexivum vgl. Nygaard, Norrøn synt. § 330.

par var hann græddr á laun, ok fór um haustit til Upplanda Hif. XIV. ok austr til Gautlands. Hann kom til Haka konungs á Skáney XV. ok var með honum um vetrinn.

Utsteinn bei könig Eysteinn. Sein kampf mit den söhnen des Úlfr.

XV, 1. Útsteinn var með Eysteini konungi. Úlfr enn rauði hét ráðgjafi Eysteins konungs; hann átti átta sonu, ok váru 5 þeir allir enir mestu kappar ok ofundsamir; þeir váru illa til Útsteins, ok sló með þeim í kappmæli við drykkju. 2. Hitt var fyrr, at Útsteinn sagði frá falli Hálfs konungs; hann kvað þá:

> 38. "Hitt hlægir mik helzt í máli: munat Ásmundi gll vá sofa; þrír 'ru fallnir af því liði,

10

- 1. til Upplanda; Upplond hiefs ein umfangreiches gebiet im südlichen Norwegen; es gehörten dazu Haðafylki, Heinafylki, Raumafylki, Guðbrandsdalir und Eystridalir (vgl. Munch, Hist.-geogr. beskr. s. 7).
- 2. Haki konungr á Skáney, sonst nicht bekannt. — Skáney (Skáneyrr, Skáni) ist Schonen in Südschweden, bis 1658 dänisches gebiet.
- Cap. XV. 4. Úlfr enn rauði, ebenso heißt der merkismaðr auf dem Ormr langi (Hkr. I, 425; Flat. I, 452; usw.). Dieser ist im Nornagestsþáttr (ed. Bugge s. 50; Flat. I, 347) insofern zur Hálfs saga in beziehung gebracht, als von ihm erzählt wird, daß er dem könig Óláfr Tryggvason einen goldenen ring überbrachte, den früher Hálfr besessen hatte.
- 7. i kappmæli, solche wettgespräche waren beim gelage beliebt, besonders der sog. männervergleich (mannjafnaðr, vgl. Keyser, Efterl. skrifter Sagabibl. XIV.

- II, 2, s. 105); das folgende ist kein besonders glückliches beispiel eines solchen, vgl. die einleitung § 1.
- 7. 8. Hitt var fyrr, diese strophe bildet also nach der meinung des verfassers nicht mit den folgenden ein zusammenhängendes ganze, sondern wäre schon bei einer früheren gelegenheit vorgetragen, was eine unrichtige auffassung ist, denn sie gehört inhaltlich hinter str. 44. Über die überlieferung des Útsteinsliedes vgl. die einleitung § 1.

Str. 38. "Das bringt mich zum lachen gerade zu gelegener zeit: Ásmundr wird nicht gänzlich ohne schaden davonkommen (wörtl.: nicht aller schade wird dem A. schlafen); drei söhne des Eynefr (d.h. wikinger) sind von der schar gefallen, aber einer lebt."

prír 'ru fallnir, nach str. 44 die beiden Hrókr und Hálfdan; der eine Hrókr lebte zwar noch, das konnte aber Útsteinn kaum wissen. Es ist Hlf. XV.

Eynefs synir, en einn lifir."

3. Útsteinn kvað, er Úlfr jafnaði sér við hann ok eggjaði hann:

5

39. "Upp skulum rísa, út skulum ganga, ok ramliga randir knýja; hykk við hjálmum hingat komnar til Danmarkar dísir várar."

Úlfr kvað:

15

10

40. "Yðr munu dauðar dísir allar, heill kveðk horfna frá Hálfsrekkum; dreymðumk í morgin, at megir várir efri yrði, hvars ér mættiz."

20

iibrigens wahrscheinlich, daß das Útsteinslied früher als das Hrókslied entstanden ist, vgl. die einl. § 1—3. — Eynefs synir, umschreibung für "wikinger"; ein "Eynefr (Eynefir) sækonungr" kommt in den þulur (Sn. E. I,547) vor, auch bei Saxo (373, Onef), sowie in der kenning Eynefs ondr = schiff; die geschlechtsregister der Flat. (I, 26 = Fas. II, 11) setzen ihn in das geschlecht der Niflungar.

Str. 39. "Wir wollen aufstehen und hinausgehen und kräftig auf die schilde schlagen; ich denke, unsere schutzgeister sind hierher nach Dänemark gekommen, mit helmen ausgerüstet."

disir várar, die disir waren übermenschliche wesen weiblichen geschlechtes, in ihren eigenschaften berühren sie sich mit den schicksalsfrauen und walküren, vgl. Golther, Myth. s. 98—160. 104—116.

Str. 40. "Eure schutzgeister werden wol alle tot sein, ich behaupte, daß das glück sich von Hälfs kämpen abgewendet hat; mir träumte heute morgen, daß meine söhne die oberhand gewinnen würden, wo ihr auch einander begegnen solltet."

dreymõumk usw., sieht aus wie ein fingierter traum, um den gegner in furcht zu setzen; als antwort darauf, ebenfalls fingiert, wäre str. 46 zu betrachten, vgl. Henzen, Über die träume in d. altnord. sagalit. s. 27. Keine der beiden strophen gehörte wol zum ursprünglichen Útsteinslied, vgl. die einleitung § 1.

## Útsteinn kvað:

HIf. XV.

41. "Sigrs væntik mér sýnu betra, en Úlfr vili œskja Steini; yðr mun snimma at sverðtogi hauss of hoggvinn, en háls roðinn."

5

Úlfr kvað:

10

42. "Munu Úlfs synir efri verða,
Oddr ok Ornólfr,
Áti enn svarti,
Borkr ok Brynjólfr,
Búi, Harðskafi,
Rauðr enn rammi,
ef reynir til."

15

Str. 41. "Ich mache mir hoffnung auf einen erheblich besseren sieg, als Úlfr ihn dem Steinn wünschen möchte; euch wird bald im kampfe der schädel zerhauen, der hals blutig gefärbt werden."

sverðtog, n., poetische bezeichnung für "kampf"; tog gehört mit dem nur in der skaldischen sprache belegten part. prät. toginn, "gezogen", "gespannt", zum verbum tjóa, das sonst im altisländ. nur in schwacher flexion und mit anderer bedeutung vorkommt, got. tiuhan, ahd. ziohan, usw., vgl. Noreen, Altisl. gramm.3 § 478, anm. 4. Das wort würde sich also auf das herausziehen, bezw. das schwingen des schwertes beziehen; verwandte ebenfalls poetische ansdrücke sind samtog (nur in der verbindung samtog sverða) und eggtog. Str. 42. "Úlfs söhne werden

die oberhand gewinnen; Oddr und

Ornólfr, Áti der schwarze, Borkr und Brynjólfr, Búi, Harðskafi, Rauðr der starke, wenn du es auf die probe ankommen läfst."

Munu-verða, so umgestellt mit Heusler-Ranisch (Edd. min. s. 72) wegen des metrums; die membrane liest: munu þeir efri verða Ulfs synir. - Oddr, ein nicht seltener name; sein berühmtester träger ist der held der Orvar-Odds saga (Sagabibl. nr. 2). Er erscheint auch unter den kämpen der Brawallaschlacht (Fas. I, 381; vgl. Saxo s. 383 und Olrik, Ark. X, 251). — Qrnólfr, dieser eigenname war besonders auf Island nicht selten. - Ati enn svarti, ein Ati sækonungr erscheint in den þulur, Sn. E. I, 546. — Borkr ok Brynjólfr, s. zu c. 10,7. — Búi, ein Búi Bramason nimmt an der Brawallaschlacht teil (Fas. I, 379; Saxo s. 378: "Bo Brami filius"; vgl. Olrik, Ark. X, 240),

## HIf. XV. Útsteinn kvað:

43. "Mundit Steini með Stara þykkja ógn at etja við Úlfs sonu; en eigi var órum bróður við dritmenni dramb at setja.

10

5

44. Þóttit Hrókum né Hálfdani raun at berjaz við ragmenni, þás vér fjórir falla létum átta jarla fyr Andsnesi.

15

den Olrik mit den beiden Búi und Brami unter Arngrims söhnen vergleicht, s. Hervararsaga, ed. Bugge s. 206, Hyndl. 23. Der bekannteste historische träger des namens ist Búi digri Vésetason der Jómsvíkinga saga. – Harðskafi ist sonst nur noch einmal als beiname bezeugt (Hyndl. 221, falls Bugges vermutung richtig ist). Zur bedeutung vgl. norw. hard-skaving "en haard prøve" (Aasen 266 b); hard-skavl "haard-før og haardhændt person" (Rofs 300a). Sonst findet sich skaft als 2. compositionsglied noch in dogg-skaft "taustreifer", d. i. schild (Sn. E. I, 572) und in dem trollnamen Beinskafi (Allra flagða þula str. 7 — Zeitschr. f. d. phil. 26, 8; O. Davíðsson, Ísl. gåtur, þulur og skemtanir VI, 107 ff.). - Raudr enn rammi, denselben namen führte ein heidnischer gegner des königs Óláfr Tryggvason, der

ursprüngliche besitzer des Ormr enn skammi (Hkr. I, 396 ff.; Flat. I, 393 ff.; die Óláfs saga des Oddr erwähnt ihn nicht).

Str. 43. "Steinn und Stari hätten sich nicht davor gefürchtet, es mit Úlfs söhnen aufzunehmen; nicht aber war es meines bruders art, sich in prahlerei mit scheißkerlen zu messen."

Steinn = Innsteinn, in str. 45 dagegen Útsteinn. — dritmenni ist ein  $\tilde{\alpha}\pi$ .  $\tilde{\epsilon}l\varrho$ . (wie auch ragmenni in str. 44); vgl. drit, "dreck".

Str. 44. "Weder die beiden Hrókr noch Hålfdan hätten es für eine mutprobe angesehen, mit feiglingen zu kämpfen, während wir vier acht jarle vor Andsnes erschlugen."

pás vér fjórir usw., diese begebenheit wird in der saga sonst nicht erwähnt. — fyr Andsnesi, conjectur 45. Fari Úlfs synir út at berjaz, átta drengir við eitt hǫfuð! eigi mun støkkva, þó Steinn hafi færa nøkkvi í flokki lið.

HIf. XV.

5

46. Hálfr, dreymði mik, hvatti, at berðumz, kvoðumk frækn konungr fylgja skyldu, — hofumk gramr verit góðr í draumi, — hvars orrostu eiga skyldim."

10

15

4. Þá gengu þeir Úlfssynir ok Útsteinn út ok borðuz. Hann drap alla Úlfssonu ok gekk síðan inn fyrir konung ok kvað:

47. "Nú 'mk inn kominn Úlfi at segja, at hans synir hoggnir liggja;

20

von Bugge (s. 29); die membrane hat "aāis nesi". Ein vorgebirge Andsnes findet sich am eingang des Kvænangerfjord, nordöstlich von Tromsö (vgl. Munch, Hist.-geogr. beskr. s. 15), und dies stimmt zu den anderen hålogaländischen anspielungen der saga. Sonst wäre auch andnesi möglich (vgl. Edd. min. s. 123, str. 1 a 3; s. 125, str. 8 2); eine dreisilbige wortform fordert das metrum.

Str. 45. "Mögen Úlfs söhne zum kampf herauskommen, acht männer gegen éinen! Steinn wird nicht weichen, sollte er auch eine etwas geringere schar in seiner gefolgschaft haben."

hofuð, "haupt", "kopf", im sinne von "person", "individuum". nokkvi Bugge, nokkut die membrane.

Str. 46. "Halfr, träumte ich, reizte mich zum kampfe auf, der kühne könig sagte, er wolle mir zur seite stehen, — der fürst war gut gegen mich im traume —, wo wir auch den streit ausfechten sollten."

Str. 47. "Nun bin ich hereingekommen um dem Úlfr zu sagen, daß seine söhne erschlagen liegen; möge nun Eysteinn sich anschicken, falls er es will, noch mehr gegen den kämpfer zu versuchen." HIf. XV.

nú fari Eysteinn, ef ér vilið. fleiri at freista við fleina við!"

Eysteinn kvað:

"Sjálft mun letja 48. slíks at freista: Hálfs eru rekkar hverjum meiri; bik veitk manna miklu fremstan, einn snjallastan, er átta vátt."

Útsteinn kvað:

49

"Alla mundak Eysteins liða sverði beita at somu hófi, ef þarfar mér bess verks sæak eða illt með oss áðr of væri.

Mangi fýsi 50. við mik deila,

nú fari Eysteinn usw., diese dreiste herausforderung ist nur eine übertriebene und unmotivierte prahlerei, falls wir nicht annehmen wollen, dass Útsteinn den Eysteinn für mitschuldig an seiner schlechten behandlung hält, s. noch str. 49. við fleina við, "gegen den baum der pfeile, den krieger".

Str. 48. "Gerade davon will ich abraten, dass man einen solchen versuch macht; Halfs kämpen sind jedem überlegen; ich weiß, daß du bei weitem der kühnste der männer bist, der allertapferste, da du acht erschlagen hast."

Diese strophe ist wie 40, 42, 46 entbehrlich, vgl. die einleitung § 1.

Str. 49. "Alle mannen des Eysteinn würde ich in derselben weise mit dem schwerte angreifen, wenn ich mich zu dieser tat veranlasst sähe, ein feindseliges verhältnis zwischen uns bestanden hätte."

Str. 50. "Möge es niemand gelüsten mit mir zu streiten, denn mir wurde, als ich noch jung war, das leben zugemessen; ich habe ein unbeugsames herz in der brust, da es mir Odin in der jugend schuf."

Mangi-deila, so mit Heusler-Ranisch; die membrane liest: magni

10

5

15

20

þvít ungum mér var aldr skapaðr; ek hefi hjarta hart í brjósti, síz mér í æsku Óðinn framði." HIf. XV.

5

Hrókr enn svarti bei könig Haki. Seine werbung um Brynhildr Hakadóttir. Der rachezug gegen Ásmundr.

XVI, 1. Hrókr enn svarti var með Haka konungi; dóttir Haka konungs var Brynhildr. Sveinn enn sigrsæli hét sá konungr, er beðit hafði Brynhildar, en Haki konungr synjaði. Sveinn strengði heit at verða bani þess manns, er ætti Bryn- 10 hildi, ok svá foður hennar. 2. Heðinn hét jarl Haka konungs, en Vifill son hans; hann bað Brynhildar, ok var honum heitit, ef hann verði land fyrir Sveini. 3. Hrókr enn svarti var þar ekki kendr, ok var hann í engum metnaði ok sat í gestasæti. Þat var einn dag, at hirðin fór á dýraveiðar, en konur á 15 hnetskóg; Brynhildr konungsdóttir sá, hvar maðr stórr stóð við eik eina; hon heyrði, at hann kvað:

fysir engi við mik at deila. — Zu z. 3. 4 vgl. Skirn. 133: einu dögri vorumk aldr of skapaþr. — Óðinn framði, soll dadurch angedeutet werden, dafs Útsteinn sich, wie zahlreiche helden der nordischen sage, der besonderen gunst Odins erfreute (vgl. Golther, Myth. s. 328 ff.)? Die prosa weifs nichts davon.

Cap. XVI. 8. Brynhildr, dieser frauenname ist auch in den Fornaldarsogur nicht selten; in der Egils saga ok Ásmundar (Fas. III, 365 ff.) wird uns eine Brynhildr ebenfalls in einem nufswald vorgeführt.

Sveinn enn sigrsæli, der name ist vermutlich fingiert unter anlehnung an die historischen königsnamen Eiríkr sigrsæli und Sveinn tjúguskegg (Edd. min. s. XXXIV).

12. Vifill, über den namen vgl. Edd. min. s. XXXIV, fußnote.

14. gestasæti, fehlt in den wörterbüchern, ist aber synonym mit gestabekkr (Nornag. 50 18). Gemeint sind die weniger ehrenvollen plätze, die unbekannten fremdlingen angewiesen wurden; das wort steht offenbar im gegensatz zu dem ehrenplatze (ondugi), auf dem Hrókr sich niederlassen durfte, sobald seine identität bekannt geworden war, vgl. übrigens zu Orvar-Odds saga c. 37, 4, dazu Saxo s. 298. 304.

16.  $hnetsk \acute{o}gr$ , über den vokal e < o in diesem worte vgl. Noreen, Altisl. gramm. §§ 64 anm., 114, 406 anm. 3; die gewöhnliche altisländische form ist  $hnotsk \acute{o}gr$ .

HIf. XVI.

51. "Nú mun segja sonr Hámundar, hvert eðli var okkart bræðra: var minn faðir miklu fremri, haukr gorr at hug, en Haki yðvarr.

1()

.)

52. Vildi engi
við Vifil jafnaz,
þót Hámundar
hjarðar gætti;
sák øngvan þar
svínahirði
huglausara,
en Heðins arfa.

15

53. Mín var ævi
miklu æðri
þás Hálfi vér
horskum fylgðum;
bárum allir
eitt ráð saman
ok herjuðum
hvert land yfir.

20

54. Hofðum allir haukmanna lið, hvar fróðhugaðr frama kostaði:

25

Str. 51. "Nun will der sohn des Hämundr mitteilen, welcher herkunft wir brüder waren; mein vater war viel hervorragender, ein vollkommener habieht in bezug auf die tapferkeit, als euer (vater), Haki."

Str. 52. "Niemand, und wäre es auch jemand, der Hämunds herde hütete, möchte sich mit Vifill vergleichen; dort habe ich keinen schweinehirten gesehen, der feiger war als Hedins sohn."

Str. 53. "Es war mit meinem leben viel besser bestellt damals, als wir dem verständigen Hålfr folgten; wir führten einmütig die gefaßten entschlüsse aus und heerten in allen ländern."

Str. 54. "Wir erfreuten uns alle der unterstützung mutiger männer, gengum í gegnum með grá hjálma fullstóra old, fóstrlond níu.

HIf. XVI.

55. Hálf sák họggva họndum báðum, hafðit hilmir hlífskjold fyr sér; finna mun engi þó fari víða hæfra hjarta, hugprúðara.

10

5

wo der kluge unsere tüchtigkeit auf die probe stellte; mit granen helmen ausgerüstet zogen wir durch die große welt, durch neun länder."

haukmanna lið, so die membrane; Bugge (s. 32) ändert lið in lund, ebenso Heusler-Ranisch (s. 44), was keineswegs nötig ist; die bedeutung ist offenbar: "wir konnten auf die unterstützung unserer genossen rechnen", "wir haben uns gegenseitig unterstützt"; es ist hier nämlich die rede von dem esprit de corps bei der ausführung ihrer unternehmungen (vgl. str. 53, 5-6); diese anffassung bestätigt auch der umstand, dass str. 54, 5-8 offenbar nur eine doublette von str. 53, 7-8 ist. - gengum í gegnum usw., vgl. Grottas. 134: gengum i gognum gráserkjat lib. — fullstóra old, fóstrlond niu; die membrane liest: full stor oll fostrlaund níu, worin Bugge (s. 32) nur fóstr in fólk ändert; fullstór oll ist aber kein richtiger fornyrdislagvers, daher auch Heusler-Ranisch (s. 44) eine emendation vornehmen (fullstórir menn entfernt sich aber zu sehr von der hsl. überlieferung). Dass z. 5-8 als doublette von str. 53,7—8 aufzufassen ist, scheint zweifellos (vgl. das ähnliche verhältnis zwischen str. 75 und 76); in diesem falle muß föstrlond niu ungefähr dasselbe aussagen wie hvert land; und wenn fullstöra old das richtige ist, muß föstrlond niu eine variation davon sein; old im sinne von "menschheit", "welt" ist häufig; föstrlond niu erklärt sich vielleicht als reminiscenz an die niu heimar (Vsp. 2, 3; Vafþr. 43, 4 usw.).

Str. 55. "Halfr sah ich mit beiden händen hauen, nicht hielt der herrscher den schirmenden schild vor sich; niemand wird, wenn er auch weit wandert, ein edleres und kühneres herz finden."

họndum báðum, dasselbe wird von Hrólfr kraki berichtet (Hrólfs saga, ed. Jónsson, s. 160), ebenso von Starkaðr (Gautrekssaga, ed. Ranisch, s. 25) u. a. — hilmir, poetische bezeichnung für "fürst", nach Sn. E. I, 516 (vgl. Flat. I, 25 — Fas. II, 9) der name eines sohnes des Hálfdan gamli. Über die etymologie des appellativums vgl. K. Gíslason, Efterl. skrifter I, 76. 113.

Hlf. XVI.

5

56. Mæla virðar,
þeirs vitu eigi,
at Hálfs frami
heimsku sætti;
kann eigi sá
konung háleygskan,
er heimskuþrótt
hilmi eignar.

10

57. Baðat við dauða drengi kvíða, né æðruorð etki mæla; engi skyldi jofri fylgja, nema forlogum

fylkis heldi.

15

Str. 56. "Unwissende männer behaupten, daß Hålfs tapferkeit auf torheit hinauslief; der kennt nicht den hålogaländischen könig, der ihm die kühnheit eines toren beilegt."

virðar, poetische bezeichnung für "männer"; in der Sn. E. I, 528 erklärt mit etymologischer anknüpfung an virða, "schätzen", "beurteilen", vgl. aber verðung oben (str. 23). Nach Noreen (Altisl. gramm.³ § 154) verhielte sich das wort zu verr, "mann" wie etwa hǫlðr zu halr und fyrðar zu firar. Virðar hielsen auch die bewohner der schwedischen landschaft Værænd.—konung háleygskan, vgl. oben zu str. 8.

Str. 57. "Er ermahnte die helden sich nicht vor dem tode zu fürchten und nicht verzagte rede zu führen; niemand solle dem fürsten folgen, wenn er nicht das schicksal des heerführers teilen wolle."

Badat vid dauda usw., vgl. zn c. 10, 3. — jofurr, poetische bezeichnung für "fürst"; nach Sn. E. I, 516 (vgl. Flat. I, 25 = Fas. II, 9) der name eines sohnes von Halfdan gamli, wie es auch sonst mehrfach als eigenname vorkommt. Das appellativum ist etymologisch gleich dem nhd. eber usw., vgl. Bugge, Norges indskr. med. d. ældre runer I, 248. — forlog, nicht "vorschriften". wie Heusler-Ranisch (s. 138) es übersetzen, sondern im gewöhnlichen sinne "geschick", "schicksal"; der satz in den gesetzen der Jómsvíkingar: "ok sá, er fundinn yrði at bessu, er nú var upp tint, ok af brygði þessum logum, þá skyldi så þegar rækr ok rekinn ór logum beira" läst sich nicht vergleichen, wie das Hrókslied auch sonst den gesetzen der Jómsvíkingar nicht besonders nahe steht, vgl. die einleitung § 2.

58. Skyldit stynja, pót stór hlyti sár í sóknum, siklings vinir, né benjar fyrr binda láta, en annars dags jafnlengð kæmi.

Hlf. XVI.

5

59. Í her baðat
hoptu græta,
né manns konu
mein at vinna;
mey bað hverja
mundi kaupa,
fogru gulli
at foður ráði.

10

15

60. Vorut margir svá menn á skeiðum,

Str. 58. "Die kämpfer sollten nicht stöhnen, wenn sie auch schwere wunden in kämpfen bekämen, noch ihre wunden verbinden lassen, bis vierundzwanzig stunden verflossen wären."

skyldit stynja usw, vgl. zu c. 10, 10, wo z. 5-8 nahezu wörtlich sich in der prosa wiederfinden; den z. 1-4 entspricht wol der satz (c. 10, 3): "/svá at aldri] brygði gronum fyrir sára sakir". – siklingr, poetische bezeichnung für "fürst"; nach Sn. E. I, 522 (vgl. Flat. I, 25 = Fas. II, 10) stammt das geschlecht der Siklingar von Sigarr, dem sohne des Hålfdan gamli; auch Bugge (Helgedigtene, s. 128 f.) will das wort von Sigarr ableiten, was, wie Noreen (Upsalastudier s. 196) hervorhebt, kaum aufrecht zu erhalten ist; eine sichere etymologie ist noch nicht gefunden.

Str. 59. "Er verbot eine kriegsgefangene zu betrüben, oder eine verheiratete frau zu verletzen; eine jede jungfrau befahl er durch einen brautschatz zu erwerben, mit gutem golde nach übereinkunft mit ihrem vater."

hoptu græta usw., vgl. zu c. 10, 10; dieses gesetz ist hier ausführlicher und wol mit anderer auffassung gegeben, vgl. die einleitnng § 2. Olrik (II, 205 ff.) vergleicht mit recht zwei von Frothos gesetzen, Saxo s. 236 (citiert oben zu c. 10, 10) und Saxo s. 235: "ne quis uxorem nisi emptitiam duceret". Mit z. 3. 4 vgl. ferner Saxo s. 227: "Adulteros a veris conjugibus corporum parte spoliandos constituit, quo minus continentia flagitiis elideretur", dazu Steenstrup, Norm. I, 319 ff.

Str. 60. "Die zahl der männer

HIf. XVI.

5

10

15

at vér fyrir flótta heldim, þót miklu lið minna hefðim, svát ellifu einum gegndi.

61. Hofðum allir enn efra hlut, hvar sem Hildar hlífar knúði; einn vissa ek jafnsnjallan gram, Sigurð konung at solum Gjúka.

62. Margir váru menn á skeiðum,

auf den schiffen (der gegner) mochte so groß sein wie sie wollte, wir ergriffen niemals die flucht, wenn wir auch eine weit schwächere mannschaft hatten, so daß sogar elf gegen einen kämpften."

skeið, f., ein kleineres schnellsegelndes kriegsschiff, vgl V. Guðmundsson, Grundr. III<sup>2</sup>, 470. — at vér-heldim, umgestellt wegen des versbaues, cod. bietet: "at vér á flótta fyrir heldum". -- þót miklu lið usw., damit vergleiche man die bescheidenen forderungen der gesetze des Frotho (Saxo s. 236): "ut, quisquis militiae deditus spectatae virtutis titulum affectaret, impeteret unum, exciperet duos, tres modica pedis retractione vitaret, quatuor fugere non erubesceret" oder der Jómsvíkingar (s. 63): "alls engi maðr skyldi sá þar vera, er rynni fyrir jafnvígligum manni sér jafnbúnum" (in AM 510, 4º ed. Petersens, Lund 1879, s. 29, schon etwas gesteigert, wie auch in der lat. tibersetzung des Arngrimur Jónsson, ed. Gjessing, s. 30). Daß der sagaheld noch mehr gegnern stand halten soll und kann, ist charakteristisch, vgl. die in den Edd. min. angezogenen fälle s. XXXV.

Str. 61. "Wir hatten alle die oberhand, wo auf die schlachtschilde geschlagen wurde; ich wußte nur einen gleich kühnen fürsten, nämlich könig Sigurðr am hofe des Gjúki."

Hildar hlifar, "die schilde der Hildr", die schlachtschilde. — knúði ist unpers. konstruiert, der relativsatz bedeutet bloß "im kampf"; die lesung der membrane gibt hier einen durchaus guten sinn und ist metrisch unanfechtbar, die änderungen von Bugge (s. 34) und Heusler-Ranisch (s. 45) sind also nicht nötig. — at solum Gjúka, vgl. i solum G. Grip. 41, 2 b.

Str. 62. "Es waren zahlreiche

góðir ok fræknir með gram sjálfum: Borkr ok Brynjólfr, Bolverkr, Haki, Egill ok Erlingr, Ásláks synir. HIf. XVI.

5

63. Mest váru mér manna hugðir Hrókr, bróðir minn, ok Hálfr konungr, Styrr enn sterki Steinar báðir, snarráðir menn, synir Gunnlaðar.

10

64. Hringr ok Hálfdan, haukar báðir, dómendr réttir, Dagr enn prúði, Stari ok Steingrímr, Stúfr ok Gauti, finnr þú aldri fríðri drengi.

15

20

männer auf den schiffen, tüchtige und kühne mit dem fürsten selber: Borkr und Brynjólfr, Bolverkr, Haki, Egill und Erlingr, die söhne des Áslákr."

á skeiðum, Hálfr hatte nach c. 10, 1 zuerst nur ein schiff. — *Borkr* usw., zum heldenverzeichnis s. zu c. 10.

Str. 63. "Ich schätzte am meisten von der mannschaft Hrókr meinen bruder und könig Hälfr, Styrr den starken und die beiden Steinn, die zu kühnen entschlüssen geneigten männer, die söhne der Gunnloö."

Hrókr usw., auffallend ist, daß der sonst unbedeutende Hrókr enn hvíti vor Hálfr steht, wenn er auch der bruder des redenden ist. — Styrr—báðir, mit Bugge (s. 35), die membrane liest "Styrr ok Steinar, sterkir báðir".

Str. 64. "Hringr und Halfdan, beide helden, rechtschaffene richter, Dagr der höfische, Stari und Steingrimr, Stufr und Gauti; nie wirst du trefflichere helden finden."

dómendr réttir war mit rücksicht auf die reimgesetze zu schreiben, die membrane liest réttir dómendr und fügt dahinter noch hinzu Dana þjóðar, was die strophe überfüllt und bereits von Bugge mit recht gestrichen wurde; Heusler-Ranisch (s. 46) schreiben dómendr Dana, "lenker (?) der Dänen", was nicht in den zusammenhang past; übrigens

HIf. XVI.

5

65. (Voru) Valr ok Haukr í víkingu, báðir fræknir buðlungs vinir; fáir mundu þeim, fylkis rekkum, hæfri þykkja ór Hakaveldi.

10

66. Hvergi þóttak
í því liði
opt aukvisi
ættar minnar;
mik kváðu þeir
mann snarpastan,
þvít hverr oðrum

15

67. Vé bar Vémundr, er vega þorði,

ist auch dómendr réttir recht verdächtig und die ganze strophe wahrscheinlich verderbt. — Stari ok Steingrímr, aus metrischen gründen wahrscheinlicher wäre Steingrímr, Stari, vgl. aber Borkr ok Brynjólfr oben str. 62, 5. — Stúfr, vgl. oben c. 10, 7. Die membrane hat statt dessen Styrr, der ja bereits in der vorigen strophe genannt ist.

Str. 65. "Valr und Haukr waren auf dem wikingerzug, die beiden kühnen freunde des herrschers; wenige aus dem reich des Haki werden für tüchtiger gehalten werden als diese kämpen des heerführers."

buðlungr, wieder eine poetische bezeichnung für "könig", "fürst"; vgl. das geschlecht der Buðlungar, Sn. E. I, 522 (auch Flat. I, 25 = Fas. II, 9 ff.), das von Buðli, einem sohn des Hålfdan gamli, hergeleitet wurde. Der name Buðli ist auch sonst häufig (sein bekanntester träger ist der vater der Brynhildr), er ist aber wol appellativischen ursprungs; er entspricht nämlich als schwache form einem \*buðill (zu bjóða), das dem ags. bydel, ahd. butil (vgl. auch mnd. bodel) gleich wäre. — Haka veldi, nach c. 14,4 Schonen (Skáney).

Str. 66. "Nicht oft wurde ich in dieser gefolgschaft für einen entarteten sprossen meines geschlechts gehalten; sie sagten, daß ich ein sehr kühner mann war, denn jeder war bemüht den anderen ruhm zu verschaffen."

aukvisi, "jemand, der seiner familie schande macht"; zur etymologie s. Noreen, Gramm.3, § 227, 2.

Str. 67. "Vémundr trug vor dem fürsten das feldzeichen, er hatte mut — Bjorn ok Bersi —
fyr buðlungi;
fylkti sínu
sá framligast
lofðungr liði,
meðan lifa mátti.

HIS. XVI.

5

68. Naut eigi svá aldrs, sem skyldi, frækn landreki við frama dáðir; tólf vetra nam tiggi at herja, þá var þengill þrítugr, er dó.

10

zum kämpfen, (wie auch) Bjorn und Bersi; vortrefflich stellte der könig seine gefolgschaft in schlachtordnung auf, solange es ihm vergönnt war zu leben."

Vé, so mit Bugge und Heusler-Ranisch (vgl. c. 10,6); vo die membr. - Bjørn ok Bersi, so die membrane und Heusler-Ranisch (s. 47); das stimmt freilich nicht mit c. 10, 7; 14, 1. 2 und dem Tókaþáttr überein, wo Bjørn und Bárðr ein paar bilden. Aber mit Bugge (s. 36) die lesart der prosa herzustellen, erlaubt das metrum nicht. Die abweichung wird auf verschiedener überlieferung beruhen, vgl. die einleitung § 2. lofðungr, poetische bezeichnung für "fürst", "könig", sekundäre bildung von lofðar, "helden", "männer", wie bragningar (str. 14) von bragnar; Sn. E. I, 522 (vgl. Flat. I, 25 = Fas. II, 9f.) knüpft die beiden appellativa an noch einen sohn des Hålfdan gamli, nämlich Lofdi an, und zwar auf die weise, dass lofdar seine gefolgschaft, Lofðungar das von ihm abstammende geschlecht bezeichnen sollen, vgl. noch Sn. E. I, 526. 456. Lofðar gehört wol zu lof, "lob", vgl. Hellquist, Ark. VII, 168.

Str. 68. "Dem kühnen herrscher war kein so hohes alter beschieden, wie er es seiner rühmlichen taten wegen verdient hätte; 12 jahre alt begann der fürst seine heerfahrten, und 30 jahre war der könig alt, als er starb."

Naut-dáðir, man braucht nur diese verse mit str. 35, 5-8 zu vergleichen, um sich den stimmungsunterschied zwischen dem Innsteinsund dem Hróksliede zu veranschaulichen. landreki, eine poetische bezeichnung für "könig"; vgl. den versuch zu etymologisieren in der Sn. E. I, 516: pví heitir hann svá, at hann rekr her um land annara konunga, eða rekr her ór sínu landi", und die bemerkungen von H. Falk (Ark. V, 264f.) über composita (bezw. eigennamen) auf -rekr, -reki. — tólf vetra nam usw., vgl. c. 10, 11 und str. 36. Mit 12 jahren erreichte nach dem älteren nordischen rechte der knabe das alter der miindigkeit;

HIf. XVI.

69. Slíkt kennir mér at sofa lítit marga grímu ok mjok vaka, er bróðir minn brenna skyldi kvikr í eldi með konungs rekkum.

10

5

70. Dagr sá hofumk daprastr komit miklu í heimi, svát menn vitu; una þykkjumz vér aldri síðan, er fræknum hal fylgja máttum.

15

71. Alls mundi mér angrs léttara, ef Hálfs konungs hefna mættak,

20

vgl. K. Maurer, Zeitschr. f. deutsche philol. 2, 443. — tiggi, noch eine bezeichnung für "könig", nach der Sn. E. I, 516 (vgl. Flat. I, 25 = Fas. II, 9) der name eines sohnes des Hälfdan gamli. Die etymologie ist nicht bekannt.

Str. 69. "Das veranlasst mich manche nacht wenig zu schlasen und viel zu wachen, dass mein bruder lebendig im seuer mit den kämpen des königs verbrennen musste."

grima, "hülle", "maske", poetische bezeichnung für "nacht". — er bröðir minn usw., dies entspricht, wie Heusler-Ranisch (s. XXXIV) bemerken, gar nicht den ereignissen, wie sie in c. 12—13 geschildert sind, vgl. die einleitung § 2.

Str. 70. "Dies ist, soweit menschen das zu beurteilen vermögen, bei weitem der traurigste tag in meinem leben gewesen; wir glauben niemals wieder froh werden zu können, die wir dem kühnen manne folgen durften."

Die zweite hälfte der strophe ist stark corrumpiert und erforderte einschneidende änderungen. — una und aldri statt des hsl. muna und allir lasen bereits (z. t. nach einem vorschlage von Lüning) Bugge und Heusler-Ranisch; statt z. 7. 8 hat die membrane at (er Heusler-Ranisch) fylgja mättum (mættim Lüning, mättuma Bugge) fræðum (frænðum Lüning, Bugge, Heusler-Ranisch) hollum.

Str. 71. "Ich würde meinen ganzen

biðja mundak,

svát Ásmundi HIf. XVI. eggfránum hjor, baugbrjóts bana, brjóst raufaðak. 72. Hefnt mun verða 5 Hálfs ens frækna, þvít gofgan gram í griðum véltu; olli morði ok mannskaða 10 Ásmundr konungr illu heilli. 73. Pá mun reyna ok raun gefa, ef við Svein komum 15 saman í rómu. hvárir í vígi verða hæfri. Hámundar burr eða Haka þegnar. 20 74. Segik svá kvedit snotru vífi, at Brynhildar

kummer los werden, wenn ich nur könig Hálfr rächen könnte, indem ich dem Ásmundr, dem mörder des fürsten, die brust mit dem scharfen und blitzenden schwerte durchbohrte."

eggfránum hjor usw., der text nach den Edd. min., über die hsl. überlieferung s. daselbst s. 47 und Bugge s. 37 ff.

Str. 72. "Gerächt wird Hálfr der mutige werden, weil sie den edlen könig trotz der friedensversicherungen überlistet haben; zu (unserem) unheil veranlaßte könig Ásmundr den mord und den männerverlust."

*i griðum vélti*, vgl. zu str. 17. — *illu heilli*, formelhaft, vgl. Gering, Eddawörterbuch sp. 410.

Str. 73. "Dann wird es sich erweisen und deutlich werden, wenn wir zusammen gegen Sveinn kämpfen, wer sich im kampfe als tüchtiger bewähren wird, der sohn des Hámundr oder die knechte des Haki."

róma, poetischer ausdruck für "schlacht", "kampf", vgl. K. Gíslason, Efterl. skr. I, 195.

Str. 74. "So kiindige ich es der

9

Sagabibl. XIV.

HIf. XVI.

ef vita þættumz, at vildi hon Hróki unna, Hámundar bur.

5

75. Ván væri mér vitra manna, snarpra seggja, ef saman ættim; þvít fannkat mey margsvinnari hvergi landa en Haka dóttur.

10

76. Fann ek aldri, þót færak vítt, hugþekkri mey en Haka dóttur;

15

hon 's at ollu sem æskja munk.

. . . . . .

20

77. Hér þykkik nú í Haka veldi hornungr vera hverrar þjóðar;

klugen frau in versen an, das ich um Brynhildr werben würde, wenn ich zu wissen glaubte, das sie Hrókr, den sohn des Hamundr, lieben wollte."

Str. 75. "Ich hätte aussicht auf kluge männer (d.h. als söhne), kühne helden, wenn wir miteinander vereinigt würden, denn ich habe nirgends auf der welt eine klügere jungfrau als die tochter des Haki gefunden."

Str. 76. "Niemals fand ich, obgleich ich weit umhergekommen bin, ein mir mehr zusagendes mädchen als die tochter des Haki; sie ist in jeder beziehung nach meinem wunsche."

Von dieser unvollständig überlieferten strophe bilden v. 1—4 eine doublette zu str. 75, 5—8. Über derartige überlieferungsdoubletten vgl. F. Jónsson, Ark. XXI, 1 ff.

Str. 77. "Es kommt mir vor, als ob ich hier im reiche des Haki von allen in den winkel gedrängt würde; alle leute in der halle dürfen weiter nach innen sitzen als Hålfs kämpen."

hornungr (zu horn, "winkel"), "jemand, der in den winkel gedrängt, vernachlässigt wird"; sonst

Hlf. XVI.

allir eigu innar at sitja hallar gumnar en Hálfsrekkar.

4. Brynhildr, dóttir Haka konungs, sagði foður sínum þat, 5 er hon hafði heyrt, ok kvað þar mundu kominn einn af Hálfsrekkum. En er konungr vissi þat, þá leiddi hann Hrók til sætis í ondugi, ok var hann þá í enum mesta kærleik við konung. Hrókr enn svarti fekk Brynhildar, dóttur Haka konungs. 5. Eptir um várit fór Hrókr með her í móti Sveini 10 enum sigrsæla, ok áttu þeir orrostu; þar fell Sveinn, en Hrókr kom aptr með sigri til Haka konungs. 6. Eptir um sumarit hofðu þeir her úti Solvi konungr ok Haki konungr ok Hrókr enn svarti, Eysteinn konungr ok Útsteinn með honum; þeir fóru til Nóregs, áttu orrostu við Ásmund konung ok feldu 15 hann. 7. Hjorr hét son Hálfs konungs, er þá var konungr yfir Horðalandi. Hrókr ok Útsteinn váru lengi síðan í víkingu ok váru enir mestu ágætismenn. Dóttir Hróks ens svarta ok Brynhildar var Gunnloð, móðir Hrómundar Gripssonar.

bezeichnet das wort gewöhnlich ein uneheliches kind, in der juristischen sprache der älteren norw. gesetze (Gulapingslog § 104; Frostap. X, 47, vgl. Maurer, Sitz.-ber. d. kgl. bayr. akad. d. wiss., phil.-philol. cl., 1883, s. 3 ff.) "den sohn eines freien weibes, mit dem des kindes vater in einer dauernden offenkundigen verbindung lebte, ohne jedoch mit ihr rechtmäßig verehelicht zu sein". - innar at sitja, "vornehmere plätze zu haben", s. oben zu § 3 und V. Gudmundsson, Privatbol. s. 186. — hallar gumnar, mit Heusler-Ranisch (s. 48); die membrane hat "halfar girmar" (!).

5. Brynhildr usw., die membrane bezeichnet hier den anfang eines neuen capitels, und auch die papierhandschriften, soweit sie eine einteilung in capitel vornehmen (sowie Björners ausgabe) zählen in der tat 18 anstatt 17 capp. Ich folge der einteilung der Fas. und Bugges, um eine verwirrung in der citation zu vermeiden.

16. Hjorr, über diesen sohn des Hålfr erfahren wir sonst durch die saga nichts, und ebensowenig von der heirat des vaters. Da Halfr mit 12 jahren seine wikingerzüge begann, 18 jahre in der fremde war, und gleich nach seiner rückkehr fiel. dürfen wir nur ausländische beziehungen annehmen, und vermuten, dass der sohn im auslande aufgezogen wurde. Die Landn. (s. 38. 161) berichtet noch, dass Hjorr im verein mit Solvi Hognason seinen vater gerächt habe, während andere teilnehmer nicht erwähnt werden; über das verhältnis der beiden quellen zu einander vgl. die einleitung § 2.

19. Gunnloð, móðir Hrómundar

Hlf. XVII.

Hámundr und Geirmundr heljarskinn. Der kindertausch. Das urteil von Bragi skåld.

XVII, 1. Hjórr konungr Hálfsson átti Hagnýju, dóttur Haka konungs Hámundarsonar. Hjórr konungr fór í konungastefnu, en meðan fæddi Hagný tvá sonu, ok váru svartir ok furðu ljótir, ok hét annarr Hámundr, en annarr Geirmundr. 5 Þa fæddi ambátt ok son, ok hét Leifr; hann var enn fríðasti.

Gripssonar, ebenso in den geschlechtsregistern Flat. I, 24 (= Fas. II, 8). Von Hrómundr Gripsson ("Greipsson" ist nicht ursprünglich) erzählt eine eigene nur in späten papierhss. erhaltene saga (Fas. II, 365 ff.), sowie die sog. Griplur (hrsg. von F. Jónsson, Fernir fornísl. rímnafl. s. 17 ff.), die nach Kölbing (Beitr. z. vgl. gesch. d. romant. poesie u. prosa d. mittelalters, s. 159 ff.) auf einer älteren version der saga beruhen, endlich auch ein in einer papierbs. erhaltenes Hrómundar kvæði (vgl. J. þorkelsson, Digtn. på Isl. i 15. og 16. årh. s. 151). Die saga muss sehr beliebt gewesen sein. wie verschiedene anspielungen beweisen (vgl. z. b. Fas. III, 362 ff. 519; Málsháttakvæði 74 = Carm. norr. s. 74 usw.). Die Sturlunga (ed. Kålund I, 22) berichtet, daß Hrólfr frá Skalmarnesi diese von ihm selbst verfasste (saman setta) saga nebst visur auf einem hochzeitsfeste auf Reykjahólar (1119) vortrug, und teilt auch eine äußerung des königs Sverrir über diese saga und lýgisogur im allgemeinen mit. Die Landnama s. 6. 131 (vgl. Fornsögur 120, Flat. I, 248, Fms. I, 237) erzählt von zwei söhnen eines angeblich historischen Hrómundr Gripsson, dass sie wegen verübten totschlags aus belamork flüchten mußten und sich am Dalsfjorðr (in Sogn) niederliefsen; ihre enkel Ingólfr und Leifr (Hjorleifr)

waren die ersten ansiedler auf Island. Der Hrómundr der fornaldarsaga lebt noch fort in der norwegischen volksdichtung als Rámund den unge (Landstad, Norske folkev. s. 189 ff.), in der dänischen als Ungen Ranild und Rambolt (Grundtvig, Danmarks gamle folkeviser I, 358 ff.; vgl. auch das schwedische lied "Ramunder" bei Arwidsson I, 114 ff.

Cap. XVII. 1. Hagný, schwester von Brynhildr? Haki konungr Håmundarson wird jedoch nicht ausdrücklich mit Haki konungr à Skåney identificiert und scheint vielmehr aus der Hagbardssage (Saxo s. 347 ff.) übernommen zu sein. Nach der Landnáma (s. 38. 161) hiefs die mutter der zwillinge Ljúfvina und war die tochter des königs von Bjarmaland, die Hjorr auf einem kriegszuge zur gefangenen gemacht hatte. Sturlunga überliefert ihren namen nicht; über das verhältnis dieser drei quellen zu einander vgl. die einleitung § 2.

- 2. 3. i konungastefnu, ebenso die Sturlunga, die Landnama i hernao. Die Landnama berichtet ferner, daßs die geburt in Rogaland (Hjors reich nach dieser quelle) stattfand; die Sturlunga enthält dagegen keine angabe, wo die heimat des Hjorr und seiner vorfahren zu suchen ist.
- 5. Leifr, nach der Sturlunga gibt ihm die königin diesen namen.

Dróttning keypti um sonu við ambátt ok færði þann konungi. HIf. XVII.

2. Konungr fór enn annat sinn í leiðangr; þá váru sveinarnir þrévetrir. Leifr gugnaði, svá sem á aldr hans leið, en Hámundr ok Geirmundr váru geysi miklir ok orðvísir.

3. Bragi skáld kom þar at heimboði. Þat var einn dag, at karlar allir fóru 5 á skóg, en konur á hnetskóg, ok var ekki heima manna í hollinni, nema Bragi sat í ondugi, en dróttning leyndiz þar ok var hulin klæðum. Leifr sat í hásæti ok lék sér at gulli, en Hámundr ok Geirmundr váru í hálminum niðri á gólfinu; þá fóru þeir til Leifs ok skúfuðu honum ór sætinu, ok tóku 10 þeir af honum gullit allt; hann grét þá. Þá stóð Bragi upp ok gekk þar til, er dróttning lá, ok drap staf ofan á klæðin ok kvað:

78. "Tveir 'ru inni, trúik vel báðum, Hámundr, Geirmundr, Hjorvi bornir,

15

1. keypti um, Landnáma skipti, Sturlunga ræðir til kaups um.

færði þann konungi, die Landnáma fügt hinzu, dass der könig den Leifr schlecht behandelte, da das kind, wie er sagte, "smámannligr" war.

- 2. í leiðangr, Landnáma í víking, Sturlunga á dýraveiði.
- 3. Leifr gugnaði ("wurde verzagt, mutlos") fehlt in der Landnáma.
- 4. Bragi skáld, über diese wahrscheinlich historische persönlichkeit vgl. besonders F. Jónsson, Litt.-hist. I, 417 ff., Bugge, Bidrag til den ældste skaldedigtnings hist. und F. Jónsson, Aarb. 1895, s. 271 ff. Die hier, in der Landnama und der Sturlunga von ihm erzählte episode ist aber kaum historisch, vgl. die ausführungen in der einleitung § 2 schlus.
- 6. á hnetskóg, den nusswald erwähnen die beiden anderen quellen nicht.

7. 8. dróttning leyndiz — klæðum, Landnáma hon byrgði þá í stofu hjá Braga, en fal sik í pallinum; Sturlunga dróttning lá í þilpalli útar í hollunni ok var hulin klæðum usw.; das übrige bis zur strophe fehlt in der Landnáma.

12. staf, Sturl. reyrsprotanum.

Str. 78. "Zwei söhne des Hjorr sind drinnen, Hamundr und Geirmundr, ich setze auf beide großes vertrauen, aber der dritte, Leifr, ist der sohn des Lodhottr, den knaben hast du, frau! nicht geboren."

inni, fehlt in den hss. der Hälfs saga, nach der Landnama und Sturl. ergänzt; die membr. hat stattdessen die abbreviatur für ok. Die ersten beiden zeilen dieser strophe erinnern an die anfangsverse einer strophe der Hrölfs saga kraka (ed. F. Jónsson, s. 11 = Fas. I, 11). — Lodhottr, "zottelhut" ist selbstverständlich ein sklave, wie die Landn. und Sturlunga

Hlf. XVII.

en Leifr þriði Loðhattar son, fæddirat þú þann mog, kona!"

4. Síðan skipti Hagný aptr sveinunum við ambátt; en er Hjorr konungr kom heim, þá bar hon sveinana til hans ok sagði, at þeir váru hans synir. Konungr svarar: "Ber í burt!" sagði hann, "eigi sá ek slík heljarskinn"; þeir váru báðir svá kallaðir síðan. 5. Þeir váru miklir afreksmenn at afli, ok mikil ætt er frá þeim komin á Íslandi. Þórir á Espihóli var son Hámundar; þaðan eru komnir Esphælingar. Geirmundr

ausdrücklich berichten. — fæddirat usw., in den letzten beiden zeilen weichen die Landnama und Sturlunga bedeutend ab, auch die drei versionen der Landn. stimmen nicht genau miteinander überein. Die betreffenden verse der Landnama reconstruiert Finnur Jónsson (s. 38 im appar.): fæðat þú þann, fár mun verri. Die Sturlunga (s. 3) hat: fátt prýðir þann, fár mun enn verri.

7. ber i burt, fehlt in der Landn. und Sturlunga.

8. heljarskinn, vgl. den ausdruck blár sem hel, Eyrb. c. 63, 4 mit anm., Golther, Myth. s. 473 f. Die beiden brüder gehörten zu den ersten und angesehensten ansiedlern auf Island. Außer der Landnama (s. 38 ff. 161 ff. 239 u. ö.) und der Sturlunga (s. 1 ff.), die beide die episode aus der kindheit der beiden brüder (mit einzelnen abweichungen) ebenfalls überliefern (vgl. die vorangehenden anm.), wird Geirmundr auch noch in der Grettis saga (c. 2, 2; 3, 2, 3) und in späteren quellen erwähnt, während er in der isl. localtradition bis in die gegenwart hinein fortlebt; näheres in der einleitung § 4. Heljarskinn kommt als beiname noch in der Vatsdæla saga (Fornsögur s. 49, 28) vor, wo ein Pórólfr heljarskinn (bezw. heljarskegg) eine rolle spielt. Zur bedeutung des wortes vgl. Fritzner I, 785°; III, 330°.

10. Pórir á Espihóli, über diesen sohn des Hamundr und seine nachkommenschaft vgl. Landnáma s. 74. 78. 85. 196. 201; Njála c. 95; Grönl. hist. mind. I, 442; Ísl. forns. I, 14. Seine mutter war Ingunn, tochter des Helgi enn magri, mit dem Håmundr nach Island fuhr (Landn. s. 72, 193). Hämundr liefs sich nach der Landn. (s. 74. 196) zuerst am Eyjafjorðr in Nordisland zwischen dem Svarfaðardalr und Horgårdalr nieder und wohnte zu Hamundarstaðir, wo Helgi enn magri seinen ersten winter auf Island zugebracht hatte. Dieses land verschenkte (bezw. verkaufte?) er, worauf sein schwiegervater Helgi ihm neues land etwas südlich von dem ersten gab, nämlich zwischen dem Merkigil und der Skjålgsdalså; sein wohnsitz war Espihóll (in der nähe des bedeutenden gehöfts Grund; Kålund II, 112). Von den Esphælingar erzählt die Vígaglúms saga (Ísl. forns. I, 1 ff.), in der borir als blinder greis auftritt.

heljarskinn nam Meðalfellsstrond í Breiðafirði; Yri hét dóttir HIf. XVII. hans, ok er þaðan mikil ætt komin.

1. Meðalfellsstrond, jetzt Skarðsströnd, nordwestlicher küstenstrich der großen halbinsel im inneren Breiðifjörðr, welche einen beträchtlichen teil der jetzigen Dalasýsla bildet, nebst der südküste derselben (noch heute Fellsströnd), die für Geirmundr jedoch nicht in betracht kommt. Die Landnáma (s. 39 ff. 162 ff.) erzählt ausführlicher über seine niederlassung. Er nahm die landschaft an der Medalfellsstrond zwischen der Fábeinsá und den Klofasteinar in besitz, überwinterte den ersten winter im Búðardalr und liefs sich nachher dauernd auf Geirmundarstaðir nieder, unweit von dem jetzigen predigerhofe Skarð. Es gelang ihm sein besitztum gegen Barna-Kjallakr zu behaupten. Hiermit noch nicht zufrieden, nahm er noch ein zweites gebiet in besitz auf der großen nordwestlichen halbinsel von Rytagnúpr (nördlich vom Ísafjorðr, jetzt Ritr, Isafjarðardjúp) östlich bis Straumnes und Horn. Hier richtete er vier gehöfte ein und liefs sie von sklaven (bezw.

einem ármaðr) verwalten. Geirmundr zog mit 80 mann von dem einen gehöft zum andern, zu denen auch noch eine niederlassung im Selardalr weiter südlich am Steingrimsfjordr gehört haben soll. Er soll viel geld in Andarkelda am fusse von Skard versteckt haben. Nach seinem tode wurde er in einem schiffe beigesetzt in der nähe seines gehöftes Geirmundarstaðir. Andakelda und der grabhügel (Skiphóll) sind in der localtradition noch bekannt (vgl. Kålund I, 491 ff. 610 ff.; Maurer, Isl. volkssagen s. 217; Árnason, Þjóðsögur II, 84).

Yri, oder Yrr, die Landnama schwankt zwischen diesen beiden formen (doch läßt sich die mehrzahl der casus regelrecht von Yrr ableiten). Diese tochter von Geirmundr war verheiratet mit Ketill gufa, der sich auch in der vestrviking ausgezeichnet hatte und irische sklaven mit nach Island brachte (Landnama s. 42. 166, dazu 51. 175; Egils saga c. 77). Über ihre nachkommenschaft vgl. Landnama s. 40. 43. 167. 239.

# Nachtrag.

- S. 53 (einleitung) fußnoten 1 u. 3: für Fornaldarsögur lies Fornsögur.
- S. 65 (einleitung) z. 2 v. o.: für Jón Gissurarson lies Jón Gissursson; über diesen schreiber vgl. übrigens Jiriczek, Bósa saga s. XIII ff.
- S. 66 (einleitung) wäre noch hinzuzufügen: Das erste capitel der Hälfs saga (aus Fas.) bietet das altnordische lesebuch von F. E. C. Dietrich (Leipzig 1843) s. 105; 2. aufl. (Leipzig 1864) sp. 209 f. Eine schwedische übersetzung der Hälfs saga gibt noch C. G. Kröningssvärd in Nordiskt Sago-Bibliothek (Falun 1834), heft 2, s. 5—47.
- S. 67 (einleitung): Die übersetzung des Hróksliedes von W. Herbert ist zum ersten mal herausgegeben worden London 1804 (Select Icelandic Poems, Part I). Diese sammlung bildet einen teil von Miscellaneous Poetry, Vol. I, Part I (1806); s. das. pp. 98—108.

Eine etwas freie übertragung der Hálfs saga ins dänische findet sich in Sagaer fortalte af Brynjólf Snorrason og Kristian Arentzen. Fjerde samling (Kjøbenhavn 1850) s. 1—32.

## Register.

### I. Personennamen.

Alfr enn gamli, jarl á Horðalandi c. 10, 2.

Alrekr Horðalands konungr á Alreksstoðum c. 1, 1. 3. 5-7; 3, 4-6.

Áslákr bóndi c. 10, 5; 16, 3 (str. 62).

Ásmundr konungr c. 9, 2; 11, 2. 3 (str. 14—18); 12, 1. 2; 15, 2 (str. 38); 16, 3 (str. 71. 72). 6.

Ati enn svarti, Ulfs sonr ens rauda c. 15, 3 (str. 42).

Bárðr (einn af Hálfsrekkum) c. 10, 7; 14, 1. 2.

Bjorn (einn af Hálfsrekkum) c. 10, 7; 14, 1. 2; 16, 3 (str. 67).

Bragi skáld c. 17, 3.

Brynhildr Haka dóttir konungs c. 16, 1—4 (str. 74). 7.

1. Brynjólfr (einn af Hálfsrekkum) c. 10,7; 16,3 (str. 62).

2. Brynjólfr Úlfs sonr ens rauða c. 15, 3 (str. 42).

Búi Úlfs sonr ens rauða c. 15, 3 (str. 42).

Bolverkr (einn af Hálfsrekkum) c. 10, 7; 16, 3 (str. 62).

1. Borkr (einn af Hálfsrekkum) c. 10, 7; 16, 3 (str. 62).

2. Borkr Ulfs sonr ens rauða c. 15, 3 (str. 42).

Dagr enn prúði (einn af Hálfsrekkum) c. 10, 7; 16, 3 (str. 64). Drífr, faðir Geirhildar c. 1, 2.

Egill Ásláksson (einn af Hálfsrekkum) c. 10, 5; 16, 3 (str. 62).

Erlingr Ásláksson (einn af Hálfsrekkum) c. 10, 5; 16, 3 (str. 62).

Eynefr (sækonungr) c. 15, 2 (str. 38).

1. Eysteinn Danakonungr c. 14, 2; 15, 1. 3 (str. 47. 49); 16, 6.

2. Eysteinn jarl af Valdresi c. 5, 1.

Finnr enn auðgi [Halldórsson] af Akranesi, landnámamaðr c. 2, 4. Freyja c. 1, 6.

Gauti (einn af Hálfsrekkum) c. 10,7; 16,3 (str. 64). Geirhildr Drífsdóttir, kona Alreks Horðakonungs c. 1, 2. 3. 6 (str. 1). 7.

- 1. Geirmundr heljarskinn, Hjors sonr konungs ok Hagnýju c. 17, 1—3 (str. 78). 5.
- 2. Geirmundr hersir í Sogni, foðurbróðir Hróks ens svarta c. 14, 4.

Gjúki (konungr) c. 16, 3 (str. 61).

Gripr, faðir Hrómundar c. 16, 7.

- 1. Gunnloð Hróks dóttir ens svarta ok Brynhildar c. 16, 7.
- Gunnloð (Hrómundar dóttir berserks), kona Álfs jarls ens gamla c. 10, 2.
   9; 14, 1; 16, 3 (str. 63).

Gunnvaldr Storðarjarl c. 2, 2; 3, 1. 2.

Hagný Haka dóttir konungs, kona Hjors Hálfssonar c. 17, 1. 4.

- 1. Haki (einn af Hálfsrekkum) c. 10, 7; 16, 3 (str. 62).
- 2. Haki konungr á Skáney c. 14, 4; 16, 1. 3 (str. 51. 65. 73. 75. 76. 77). 4-6.
- 3. Haki konungr Hámundarson (= der vorhergehende?) c. 17, 1.

Hálfdan (einn af Hálfsrekkum) c. 10, 7; 15, 3 (str. 44); 16, 3 (str. 64).

Halfr konungr, Hjorleifs sonr ok Hildar ennar mjóvu c. 9, 1; 10, 1. 2. 11; 11, 1—3 (str. 20); 12, 1—3 (str. 29. 30. 31); 13, 1. 2 (str. 37); 14, 2; 15, 2. 3 (str. 40. 46. 48); 16, 3 (str. 53. 55. 56. 63. 71. 72. 77). 4. 7; 17, 1.

- 1. Hámundr hersir enn frækni c. 10, 2. 4; 16, 3 (str. 51. 73. 74).
- 2. Hámundr heljarskinn, Hjors sonr konungs ok Hagnýju c. 17, 1—3 (str. 78). 5.
- 3. Hámundr konungr, faðir Haka konungs c. 17, 1.

Handir (fiskimaðr) c. 7, 1. 6.

Harðskafi Úlfs sonr ens rauða c. 15, 3 (str. 42).

Haukr, bróðir Vals (einn af Hálfsrekkum) c. 10,7; 16,3 (str. 65).

- 1. Hedinn, jarl Haka konungs c. 16, 2, 3 (str. 52).
- 2. Heðinn (bóndi Hildar) c. 7,4 (str. 9).

Heri Hreiðarsson c. 6, 2-4 (str. 5). 6; 8, 3, 8 (str. 13).

- 1. Hildr en mjóva Hognadóttir, kona Hjorleifs konungs c. 5, 4. 9 (str. 4). 11; 7, 2; 8, 6. 9; 9, 1. 2.
- 2. Hildr valkyrja c. 16, 3 (str. 61).

Hjallr Vatnarsson c. 4, 3.

Hjorleifr Hjorsson enn kvennsami, Horðalands konungr c. 5, 2—7. 9 (str. 4). 10; 6, 1—4 (str. 5). 6; 7, 1. 3 (str. 6). 5; 8, 1—5. 7—10; 9, 1. 2.

Hjorólfr Hjorleifs sonr konungs ok Hildar ennar mjóvu c. 9, 1. 3.

- 1. Hjorr konungr Halfsson c. 16, 7; 17, 1. 3 (str. 78).
- 2. Hjørr Jøsursson, Rogalands konungr c. (4, 2); 5, 1.

Hreidarr Sjólands konungr c. 6, 1-4 (str. 5); 8, 2-4. 7. 8 (str. 13). 9.

Hrindir Handisson, fiskimaðr c. 7, 1. 6.

Hringja Hreiðars dóttir konungs c. 6, 3. 4 (str. 5). 5.

Hringr (einn af Hálfsrekkum) c. 10, 7; 16, 3 (str. 64).

- 1. Hrókr enn hvíti, Hámundar sonr hersis (einn af Hálfsrekkum) c. 10, 4; 11, 3 (str. 26); 13, 2 (str. 35?); 15, 3 (str. 44); 16, 3 (str. 63).
- 2. Hrókr enn svarti, Hámundar sonr hersis (einn af Hálfsrekkum) c. 10, 4; 11, 3 (str. 26); 13, 2 (str. 35?); 14, 3; 15, 3 (str. 44); 16, 1. 3—7.

- 1. (Hrómundr berserkr) c. 10, 2.
- 2. Hrómundr Grips sonr ok Gunnlaðar Hróksdóttur c. 16, 7.

Hæklingr víkingr c, 2, 3. 4 (str. 2).

- 1. Hogni enn auðgi í Njarðey c. 5, 4. 11; 8, 9.
- 2. Hogni enn hvíti Ótryggsson c. 8, 10.

Hottr (Óðinn) c. 1, 3. 5.

Innsteinn s. Steinn enn ellri.

Josurr Qgvaldsson, Rogalands konungr c. 2, 2; 3, 3. 5-7; 4, 1. 2; 5, 1.

Kollr, hirðmaðr Alreks Horðakonungs c. 1, 2, 4; 3, 1-4, 7; 4, 1, 2.

Leifr Loðhattar sonr ok ambáttar c. 17, 1—3 (str. 78). Loðhottr, faðir Leifs c. 17, 3 (str. 78).

Óblauðr Hjorleifs sonr konungs ok Æsu c. 8, 10.

Oddr Ulfs sonr ens rauda c. 15, 3 (str. 42).

Óðinn c. 1, 3. 6 (str. 1); 11, 3 (str. 18); 13, 2 (str. 35); 15, 4 (str. 50). Otryggr Óblauðsson c. 8, 10.

Raudr enn rammi, Úlfs sonr ens rauda c. 15, 3 (str. 42).

Signý dóttir konungs af Vors, kona Alreks Horðakonungs c. 1, 1. 6.

Sigurðr [Sigmundarson] c. 16, 3 (str. 61).

Skógkarl kotbóndi c. 14, 3.

Snjallr Vatnarsson c. 4, 3.

Stari (einn af Hálfsrekkum) c. 10, 7; 15, 3 (str. 43); 16, 3 (str. 64).

Steingrimr (einn af Hálfsrekkum) c. 10, 7; 16, 3 (str. 64).

1. Steinn enn ellri (Innsteinn), Alfs sonr jarls ok Gunnlaðar c. 10, 2. 8; 11, 3; 12, 3; 13, 1. 2 (str. 37); 14, 1; 15, 3 (str. 43); 16, 3 (str. 63).

2. Steinn enn yngri (Útsteinn), Álfs sonr jarls ok Gunnlaðar c. 10, 2. 3. 9; 11, 3 (str. 26); 14, 1. 2; 15, 1—4 (str. 41. 45); 16, 3 (str. 63). 6. 7.

Stúfr (einn af Hálfsrekkum) c. 10, 7; 16, 3 (str. 64).

Styrr enn sterki (einn af Hálfsrekkum) c. 10, 7; 16, 3 (str. 63).

Svarðar dóttir(?) c. 7,4 (str. 8).

Sveinn konungr enn sigrsæli c. 16, 1—3 (str. 73). 5.

Solvi Hognason c. 5, 4. 11; 8, 9; 14, 2; 16, 6.

- 1. Úlfr enn rauði, ráðgjafi Eysteins konungs c. 15, 1. 3 (str. 41. 42. 43. 45). 4 (str. 47).
- 2. Ülfr enn skjálgi, Hogna sonr ens hvíta c. 8, 10.

Utsteinn, s. Steinn enn yngri.

Valr, bróðir Hauks (einn af Hálfsrekkum) c. 10, 7; 16, 3 (str. 65).

Vatnarr Vikarsson c. 4, 3.

Vémundr, merkismaðr Hálfs konungs c. 10, 6; 16, 3 (str. 67).

Vifill Hedins sonr jarls c. 16, 2. 3 (str. 52).

Vikarr Alreks sonr ok Geirhildar c. 1, 7; 3, 6; 4, 1-3.

Yri Geirmundar dóttir heljarskinns c. 17, 5.

Þórir á Espihóli, Hámundar sonr heljarskinns c. 17, 5.

Æsa en ljósa Eysteins dóttir jarls af Valdresi, kona Hjorleifs konungs c. 5, 2. 11; 7, 2; 8, 4. 5. 7. 9. 10.

Qgvaldr Rogalands konungr c. 2, 1. 3. 4. Qrnólfr Úlfs sonr ens rauða c. 15, 3 (str. 42).

#### II. Ortsnamen.

Akranes, Island, c. 2, 4. Alreksstaðir, Norwegen (Aarstad bei Bergen), c. 1, 1. Andsnes (?), Norwegen, c. 15, 3 (str. 44).

Bjarmaland c. 5, 3. 4; 6, 1. Breiðifjorðr, Island, c. 17, 5.

Danmork c. 6, 2; 7, 4 (str. 8); 14, 2; 15, 3 (str. 39).

Espihóll, Island, c. 17, 5.

Finnmork c. 5, 6.

Gautland c. 14, 4. Gjarðeyjargeimi, á sunnanverðri Finnmork c. 5, 6. Grafdalsvágr, Norwegen, c. 3, 3.

Harðsær, Norwegen, c. 1, 4; 3, 3. Horðaland, Norwegen, c. 1, 1; 5, 2; 10, 2; 11, 2; 16, 7.

Ísland c. 2, 4; 17, 5.

Jótlandshaf c. 6, 4. Josurheiðr, Norwegen, c. 2, 1.

Kollsey, Norwegen, c. 1, 4. Konungahella (Kungelf bei Göteborg) c. 6, 1. Kvennaherað, Norwegen, c. 4, 1.

Medalfellsstrond í Breiðafirði, Island, c. 17, 5.

Naumudalsminni, Norwegen, c. 5, 4. Njarðey, Norwegen, c. 5, 4. Nóregr c. 8, 9; 16, 6.

Rogaland, Norwegen, c. 2, 1; 5, 1. 2. Rogi (?) á Josurheiði c. 2, 1; 3, 2 (?).

Sjóland (Seeland) c. 6, 1. Skáney (Schonen) c. 14, 4. Sogn, Norwegen, c. 1, 2; 14, 4. Svíþjóð c. 14, 2.

Uppland, Norwegen, c. 14, 4.

Valdres, Norwegen, c. 5, 2. Vatnarshaugr c. 4, 3. Viðir, Norwegen, c. 2, 1. Vinuminni (die Dwinamündung) c. 5, 5. Vors, Norwegen, c. 1, 1.

Pelamork, Norwegen, c. 2, 1.

Qgvaldsnes, Norwegen, c. 2, 4.

#### III. Geschlechts- und völkernamen.

Esphælingar c. 17, 5.

Háleygir c. 7, 4 (str. 8); s. háleygskr konungr c. 16, 3 (str. 56). Hálfsrekkar c. 10, 11; 12, 1—3 (str. 29. 31); 13, 1. 2; 15, 3 (str. 40. 48); 16, 3 (str. 77). 4.

Reyknesingar c. 8, 10.

### IV. Tiernamen.

Flóki hundr c. 8, 2.

Druck von Ehrhardt Karras, Halle a. S.

Sammlung kurzer Grammatiken germanischer Dialekte, herausgegeben von Wilhelm Braune. 1891—1909. 8.

#### A. Hauptreihe.

- 1. Braune, Wilhelm, Gotische Grammatik. Mit einigen Lesestücken und Wortverzeichnis. 7. Aufl. 1909. VIII, 178 S.
- geh. M. 2,80; gebd. M. 3,50

  2. Paul, Hermann, Mittelhochdeutsche Grammatik. 7. Aufl. Mit
  Wort- und Sachregister von Franz Saran. 1908. XII, 222 S.
  geh. M. 3,—; gebd. M. 3,70
- 3. Sievers, Eduard, Angelsächsische Grammatik. 3. Aufl. 1898. XIII, 318 S. geh. M. 6,—; gebd. M. 7,—
- Noreen, Adolf, Altnordische Grammatik. I. Altisländische und altnorwegische Grammatik unter Berücksichtigung des Urnordischen.
   vollständig umgearbeitete Auflage. 1903. XV, 418 S.
- 3. vollständig umgearbeitete Auflage. 1903. XV, 418 S. geh. M. 8,—; gebd. M. 9,—
  5. Braune, Wilhelm, Althochdeutsche Grammatik. 2. Aufl. 1891. Vergriffen. 3. Auflage in Vorbereitung.
- 6. Behaghel, O., und J. H. Gallée, Altsächsische Grammatik. I. Hälfte: Laut- und Flexionslehre, bearbeitet von J. H. Gallée. 1891. Vergriffen. 2. Auflage im Druck.
- 7. Morsbach, Lorenz, Mittelenglische Grammatik. I. Hälfte. 1896. VIII, 192 S.
- 8. Noreen, Adolf, Altnordische Grammatik. II. Altschwedische Grammatik mit Einschluss des Altgutnischen. 1904. XVI u. 642 S. geh. 12,—; gebd. 13,—

### B. Ergänzungsreihe.

- 1. Kluge, Friedrich, Nominale Stammbildungslehre der altgermanischen Dialekte. 2. Aufl. 1899. X, 119 S. M. 3,—
- 2. Sievers, Eduard, Altgermanische Metrik. 1893. XVI, 252 S. M. 5,-

#### C. Abrisse.

- 1. Braune, Wilhelm, Abriss der althochdeutschen Grammatik mit Berücksichtigung des Altsächsischen. 4. Aufl. 1906. 64 S. geh. 1,50; gebd. 1,90
- 2. Sievers, Eduard, Abriss der angelsächsischen Grammatik. Mit einer Tafel. 4. Aufl. 1909. 66 S. geh. M. 1,50; gebd. M. 1,90
- 3. Noreen, Adolf, Abriss der altisländischen Grammatik. 2. Aufl. 1905. 68 S. geh. M 1,50; gebd. M 1,90
- Feist, Sigmund, Etymologisches Wörterbuch der gotischen Sprache mit Einschluss des sog. Krimgotischen. Teil I: A—M. 1909. gr. 8. X, 192 S.
  - Teil 2 (Schluss) erscheint im Mai d. J. —
- Paul, Hermann, Deutsches Wörterbuch. 2. vermehrte Aufl. 1908. Lex.-8. VII, 690 S. geh. M. 10,—; gebd. M. 12,50
- Prinzipien der Sprachgeschichte. 4. Auflage. 1909. gr. 8. XV, 428 S. geh. M. 10,—; gebd. M. 11,—

- Bjarnar Saga Hítdælakappa. Herausgegeben von R. C. Boer. 1893. 8. XLIII, 112 S. M. 4.—
- Björkman, Erik, Scandinavian Loan-Words in Middle-English. 2 Parts. 1900. 1902. 8. VI, 360 S. M. 10,—
- Braga ens gamla boddasonar, kvæþa-brot. Bruchstücke von Brages des Alten Gedichten. Herausgegeben von Hugo Gering. 1886. gr. 8. 31 S. M. 1,60
- Bugge, Alexander, Die Wikinger. Bilder aus der nordischen Vergangenheit. Autorisierte Uebertragung aus dem Norwegischen von Heinz Hungerland. 1906. 8. 282 S.

geh. M. 6,—; gebd. M. 7,—

- Zwei Fornaldarsögur (Hrólfssaga, Gautrekssonar und Ásmundarsaga Kappabana) nach Cod. Holm. 7, 4° herausgegeben von Ferdinand Detter. 1891. 8. LVI, 106 S. M. 4,—
- Frostuthingslög, Tübinger Bruchstücke der älteren, herausgegeben von Eduard Sievers. 1886. 4. 52 S. M. 3,60
- Machule, Paul, Die lautlichen Verhältnisse und die verbale Flexion des Schonischen Land- und Kirchenrechtes. 1885. 8. 54 S. M. 1,20
- Meissner, Rudolf, Die Strengleikar. Ein Beitrag zur Geschichte der altnordischen Prosaliteratur. 1902. 8. IV, 319 S. 16.8,—
- Skaldenpoesie. Ein Vortrag. 1904. 8. 32 S. M. 1,-
- Noreen, Adolf, Altschwedisches Lesebuch mit Anmerkungen und Glossar. 2. Aufl. 1904. 8. VII, 183 S. M. 4,80
- Rittershaus, Adeline, Die neuisländischen Volksmärchen. Ein Beitrag zur vergleichenden Märchenforschung. 1902. gr. 8. L, 457 S. M. 12,—
- Altnordische Textbibliothek. Herausgegeben von Eugen Mogk. kl. 8.
  - 1. Gunnlaugs saga Ormstungu. Mit Einleitung und Glossar herausgegeben von Eugen Mogk. 2. verbesserte Aufl. 1908. XXV. 66 S.
  - 2-3. Eddalieder. Altnordische Gedichte mythologischen und heroischen Inhalts. Herausgegeben von Finnur Jonsson. 2 Bde. 1888-1890.
    - I. Gedichte mythologischen Inhalts. 1888. XIV, 133 S. 1883,—II. Gedichte der Heldensage. 1890. VIII, 138 S. 1892,—Wird nicht fortgesetzt.

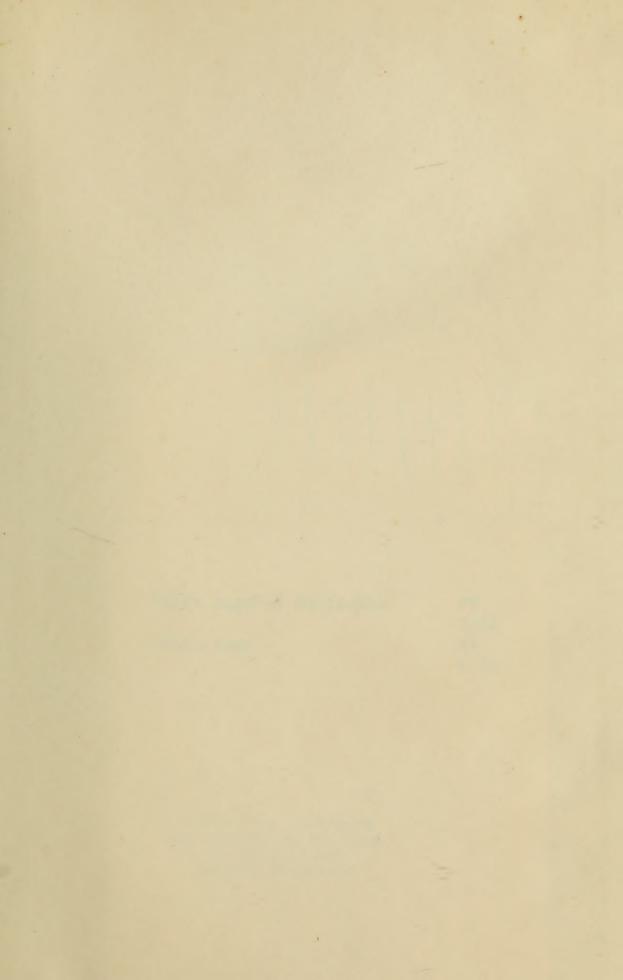



Hálfs saga ok Halfrekka Hálfs saga PT 7261. .A4 v.14

PONTIFICAL INSTITUTE
OF MEDIAEVAL STUDIES
59 QUEEN'S PARK
TORONTO 5, CANADA

